TONIO KRÖGER

VON

THOMAS MANN





FISCHERS ILLUSTRIERTE BÜCHER



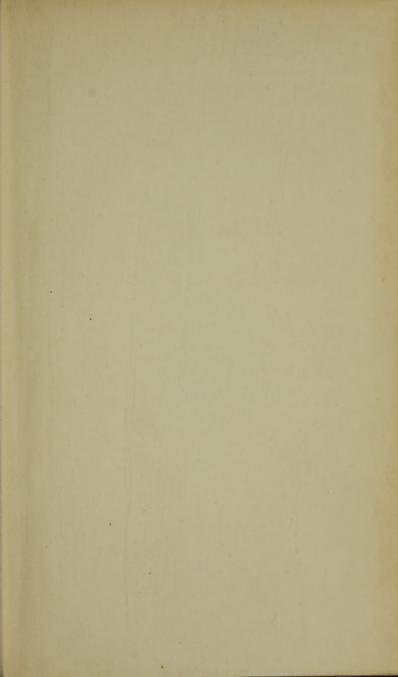







## Zonio Aröger

роп

Thomas Mann



1926

S. Fischer / Berlag / Berlin

50. bis 60. Auflage Jllustrationen von Erich M. Simon Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersestung



I.

Die Wintersonne stand nur als armer Schein, milchig und matt hinter Wolkenschichten über der engen Stadt. Naß und zugig war's in den giebezligen Gassen, und manchmal siel eine Urt von weichem Hagel, nicht Eis, nicht Schnee.

Die Schule war aus. Über den gepflasterten Hof und heraus aus der Gatterpforte strömten die Scharen der Befreiten, teilten sich und entzeilten nach rechts und links. Große Schüler hielzten mit Würde ihr Bücherpäcken hoch gegen die linke Schulter gedrückt, indem sie mit dem rechten Urm wider den Wind dem Mittagessen entgegen ruderten; kleines Bolk seize sich lustig

in Trab, daß der Eisbrei umhersprißte und die Siebensachen der Wissenschaft in den Seehundszränzeln klapperten. Uber hie und da riß alles mit frommen Augen die Müßen herunter vor dem Wotanshut und dem Jupiterbart eines gemessen hinschreitenden Obersehrers . . .

"Kommst du endlich, Hans?" sagte Tonio Kröger, der lange auf dem Fahrdamm gewartet hatte; lächelnd trat er dem Freunde entgegen, der im Gespräch mit anderen Kameraden aus der Pforte kam und schon im Begriffe war, mit ihnen davon zu gehen . . . "Bieso?" fragte er und sah Tonio an. . . . "Ja, das ist wahr! Nun gehen wir noch ein bischen."

Tonio verstummte, und seine Augen trübten sich. Hatte Hans es vergessen, siel es ihm erst jest wieder ein, daß sie heute mittag ein wenig zusammen spazieren gehen wollten? Und er selbst hatte sich seit der Verabredung beinahe unausz gesest darauf gefreut!

"Ja, adieu, ihr!" sagte Hans Hansen zu den Kameraden. "Dann gehe ich noch ein bischen mit Kröger." — Und die beiden wandten sich nach links, indes die anderen nach rechts schlenz derten.

Hans und Tonio hatten Zeit, nach der Schule spazieren zu gehen, weil sie beide Häusern angehörten, in denen erst um vier Uhr zu Mittag gegessen wurde. Ihre Bater waren große Kaufleute, die öffentliche Amter bekleideten und mächtig waren in der Stadt. Den Hansens gehörten schon seit manchem Menschenalter die weitläusigen Holzlagerpläße drunten am Fluß, wo gewaltige Sägemaschinen unter Fauchen und Bischen die Stämme zerlegten. Über Tonio war Konsul Krögers Sohn, dessen Getreidesäcke mit dem breiten schwarzen Firmendruck man Tag für Tag durch die Straßen kutschieren sah; und seiner Vorsahren großes altes Haus war das herrschaftlichste der ganzen Stadt . . . Beständig mußten die Freunde, der vielen Bekannten wegen, die Müßen herunternehmen, ja, von manchen Leuten wurden die Vierzehnjährigen zuserst gegrüßt . . .

Beide hatten die Schulmappen über die Schultern gehängt, und beide waren sie gut und warm gekleidet; Hans in eine kurze Seemanns-Überjacke, über welcher auf Schultern und Rücken der breite, blaue Rragen seines Marineanzuges lag, und Tonio in einen grauen Gurtpaletot. Hans trug eine dänische Matrosenmüße mit schwarzen Bandern, unter der ein Schopf seines bastblonden Haares hervorquoll. Er war außerordentlich hübsch und wohlgestaltet, breit in den Schultern und schmal in den Hüften, mit freiliegenden und scharf blickenden stahlblauen Augen. Aber unter Tonios runder Pelzmüße blicken aus einem brünetten und ganz südlich scharf geschnittenen Gesücht dunkle

und zart umschattete Augen mit zu schweren Lidern träumerisch und ein wenig zaghaft hers vor . . . Mund und Kinn waren ihm ungewöhnlich weich gebildet. Er ging nachlässig und ungleichmäßig, während Hansens schlanke Beine in den schwarzen Strümpfen so elastisch und takte fest einherschritten . . .

Tonio sprach nicht. Er empfand Schmerz. Indem er seine etwas schräg stehenden Brauen zusammenzog und die Lippen zum Pfeisen gerundet hielt, blickte er seitwärts geneigten Kopfes ins Weite. Diese Haltung und Miene war ihm eigentümlich.

Plösslich schob Hans seinen Urm unter den Tonios und sah ihn dabei von der Seite an, denn er begriff sehr wohl, um was es sich handelte. Und obgleich Tonio auch bei den nächsten Schriften noch schwieg, so ward er doch auf einsmal sehr weich gestimmt.

"Ich hatte es nämlich nicht vergessen, Tonio," sagte Hans und bliefte vor sich nieder auf das Trottoir, "sondern ich dachte nur, daß heute doch wohl nichts daraus werden könnte, weil es ja so naß und windig ist. Über mir macht das gar nichts, und ich sinde es samos, daß du troßdem auf mich gewartet hast. Ich glaubte schon, du seist nach Hause gegangen, und ärgerte mich..."

Alles in Tonio geriet in eine hüpfende und jubelnde Bewegung bei diesen Worten.

"Ja, wir gehen nun also über die Wälle!" sagte er mit bewegter Stimme. "Über den Mühelenwall und den Holstenwall, und so bringe ich dich nach Hause, Hans... Bewahre, das schadet gar nichts, daß ich dann meinen Heimweg allein mache; das nächste Mal begleitest du mich."

Im Grunde glaubte er nicht sehr fest an das, was Hans gesagt hatte, und fühlte genau, daß jener nur halb so viel Gewicht auf diesen Spaziergang zu zweien legte wie er. Uber er sah doch, daß Hans seine Vergeßlichkeit bereute und es sich angelegen sein ließ, ihn zu versöhnen. Und er war weit von der Absücht entsernt, die Versöhnung hintanzuhalten . . .

Die Sache war die, daß Tonio Hans Hansen liebte und schon vieles um ihn gelitten hatte. Wer am meisten liebt, ist der Unterlegene und muß leiden, — diese schlichte und harte Lehre hatte seine vierzehnjährige Seele bereits vom Leben entzgegengenommen; und er war so geartet, daß er solche Ersahrungen wohl vermerkte, sie gleichsam innerlich aufschrieb und gewissermaßen seine Freude daran hatte, ohne sich freilich für seine Person danach zu richten und praktischen Nußen daraus zu ziehen. Unch war es so mit ihm bestellt, daß er solche Lehren weit wichtiger und interessanter achtete, als die Kenntnisse, die man ihm in der Schule aufnötigte, ja, daß er sich während der Unterrichtsstunden in den gotischen Klassenges

wölben meistens damit abgab, solche Einsichten bis auf den Grund zu empfinden und völlig auszudenken. Und diese Beschäftigung bereitete ihm eine ganz ähnliche Genugtuung, wie wenn er mit seiner Geige (denn er spielte die Geige) in seinem Zimmer umherging und die Tone, so weich, wie er sie nur hervorzubringen vermochte, in das Plätzschern des Springstrahles hinein erklingen ließ, der drunten im Garten unter den Zweigen des alten Walnußbaumes tänzelnd emporstieg...

Der Springbrunnen, der alte Walnußbaum, seine Geige und in der Ferne das Meer, die Ostsee, deren sommerliche Träume er in den Ferien belauschen durste, diese Dinge waren es, die er liebte, mit denen er sich gleichsam umstellte und zwischen denen sich sein inneres Leben abspielte, Dinge, deren Namen mit guter Wirkung in Versen zu verwenden sind und auch wirklich in den Versen, die Tonio Kröger zuweilen versertigte, immer wieder erklangen.

Dieses, daß er ein heft mit selbstgeschriebenen Bersen besaß, war durch sein eigenes Berschulden bekannt geworden und schadete ihm sehr, bei seinen Mitschülern sowohl wie bei den Lehrern. Dem Sohne Konsul Krögers schien es einerseits, als sei es dumm und gemein, daran Unstoß zu nehmen, und er verachtete dafür sowohl die Mitschüler wie die Lehrer, deren schlechte Manieren ihn obendrein abstießen und deren persönliche Schwächen



er seltsam eindringlich durchschaute. Undererseits aber empfand er selbst es als ausschweisend und eigentlich ungehörig, Berse zu machen, und mußte all denen gewissermaßen recht geben, die es für eine befremdende Beschäftigung hielten. Ullein das vermochte ihn nicht, davon abzulassen. . .

Da er daheim seine Zeit vertat, beim Unterzicht langsamen und abgewandten Geistes war und bei den Lehrern schlecht angeschrieben stand, so brachte er beständig die erbärmlichsten Zensuren nach Hause, worüber sein Bater, ein langer, sorgfältig gekleideter Herr mit sinnenden blauen Augen, der immer eine Feldblume im Anopfloch trug, sich sehr erzürnt und bekümmert zeigte. Der Mutter Tonios jedoch, seiner schönen, schwarzhaarigen Mutter, die Consuelo mit Bornamen hieß und überhaupt so anders war als die übrigen Damen der Stadt, weil der Bater sie sich einstmals von ganz unten auf der Landkarte herausgeholt hatte, — seiner Mutter waren die Zeugnisse grundzeinerlei . . .

Tonio liebte seine dunkle und feurige Mutter, die so wunderbar den Flügel und die Mandoline spielte, und er war froh, daß sie sich ob seiner zweiselhaften Stellung unter den Menschen nicht grämte. Undererseits aber empfand er, daß der Born des Baters weit würdiger und respektabler sei, und war, obgleich er von ihm gescholten wurde, im Grunde ganz einverstanden mit ihm, während

er die heitere Gleichgültigkeit der Mutter ein menia liederlich fand. Manchmal dachte er ungefähr: Es ist gerade genug, daß ich bin, wie ich bin, und mich nicht andern will und fann, fahrlässig, wider: spenstig und auf Dinge bedacht, an die sonst niemand denft. Wenigstens gehört es sich, daß man mich ernstlich schilt und straft dafür, und nicht mit Ruffen und Musik darüber binweggebt. Bir find doch keine Zigeuner im grunen Wagen, sondern anständige Leute, Rouful Rrogers, die Kamilie der Rroger . . . Nicht selten dachte er auch: Warum bin ich doch sonderlich und in Widerstreit mit allem, zerfallen mit den Lehrern und fremd unter den anderen Jungen? Giebe sie an, die auten Schüler und die von solider Mittelmäßig= feit. Gie finden die Lebrer nicht fomisch, sie machen feine Berse und denken nur Dinge, die man eben denft und die man laut aussprechen fann. Wie ordentlich und einverstanden mit allem und jedermann fie fich fühlen muffen! Das muß gut fein . . . Was aber ist mit mir, und wie wird dies alles ablaufen?

Diese Urt und Weise, sich selbst und sein Berhältnis zum Leben zu betrachten, spielte eine wichtige Rolle in Tonios Liebe zu Hans Hansen. Er liebte ihn zunächst, weil er schön war; dann aber weil er in allen Stücken als sein eigenes Widerspiel und Gegenteil erschien. Hans Hansen war ein vortrefflicher Schüler und außerdem ein frischer Gefell, der ritt, turnte, schwamm wie ein Held und sich der allgemeinen Beliebtheit erfreute. Die Lehrer waren ihm beinahe mit Zärtlickeit zugetan, nannten ihn mit Vornamen und förderten ihn auf alle Weise, die Kameraden waren auf seine Gunst bedacht, und auf der Straße hielten ihn Herren und Damen an, saßten ihn an dem Schopse bastblonden Haares, der unter seiner dänischen Schiffermüße hervorquoll und sagten: "Guten Tag, Hans Hansen, mit deinem netten Schops! Bist du noch Primus? Grüß' Papa und Mama, mein prächtiger Junge . . ."

Go war hans hansen, und seit Tonio Rroger ihn kannte, empfand er Gehnsucht, sobald er ihn erblickte, eine neidische Gehnsucht, die oberhalb der Bruft faß und brannte. Wer fo blaue Augen hatte, dachte er, und so in Ordnung und glücklicher Gemeinschaft mit aller Welt lebte, wie du! Stets bist du auf eine wohlanständige und allgemein respektierte Beise beschäftigt. Benn du die Schulaufgaben erledigt haft, so nimmst du Reitstunden oder arbeitest mit der Laubsäge, und selbst in den Ferien, an der Gee, bist du vom Rudern, Gegeln und Schwimmen in Unspruch genommen, indes ich mußiggangerisch und verloren im Sande liege und auf die geheimnisvoll wechselnden Mienen= Spiele starre, die über des Meeres Untlig huschen. Aber darum sind deine Augen fo flar. Bu fein mie du . . .

Er machte nicht den Versuch, zu werden wie Hans Hansen, und vielleicht war es ihm nicht einmal sehr ernst mit diesem Wunsche. Aber er begehrte schmerzlich, so, wie er war, von ihm geliebt zu werden, und er warb um seine Liebe auf seine Art, eine langsame und innige, hingebungsvolle, leidende und wehmütige Art, aber von einer Wehmut, die tieser und zehrender brennen kann als alle jähe Leidenschaftlichkeit, die man von seinen fremden Außern hätte erwarten können.

Und er warb nicht ganz vergebens, denn Hans, der übrigens eine gewisse Überlegenheit an ihm achtete, eine Gewandtheit des Mundes, die Tonio befähigte, schwierige Dinge auszusprechen, begriss ganz wohl, daß hier eine ungewöhnlich starke und zarte Empfindung für ihn lebendig sei, erwies sich dankbar und bereitete ihm manches Glück durch sein Entgegenkommen — aber auch manche Pein der Cifersucht, der Enttäuschung und der vergeblichen Mühe, eine geistige Gemeinschaft herzustellen. Denn es war das Merkwürdige, daß Tonio, der Hans Hansen doch um seine Daseinsart beneidete, bestänz dig trachtete, ihn zu seiner eigenen herüberzuziehen, was höchstens auf Augenblicke und auch dann nur scheinbar gelingen konnte . . .

"Ich habe jest etwas Wundervolles gelesen, etwas Prachtvolles . . ." sagte er. Sie gingen und aßen gemeinsam aus einer Tite Fruchtbon: bons, die sie beim Krämer Jwersen in der Mühlensstraße für zehn Pfennige erstanden hatten. "Du mußt es lesen, Hans, es ist nämlich Don Carlos von Schiller . . . Ich leihe es dir, wenn du willst . . ."

"Uch nein," sagte Hans Hansen, "das laß nur, Tonio, das paßt nicht für mich. Ich bleibe bei meinen Pferdebüchern, weißt du. Famose Abbilzdungen sind darin, sage ich dir. Wenn du mal bei mir bist, zeige ich sie dir. Es sind Augenblicksphotographien, und man sieht die Gäule im Trab und im Galopp und im Sprunge, in allen Stellungen, die man in Wirklickeit gar nicht zu sehen bekommt, weil es zu schnell geht . . ."

"In allen Stellungen?" fragte Tonio höflich. "Ja, das ist fein. Was aber Don Carlos betrifft, so geht das über alle Begriffe. Es sind Stellen darin, du sollst sehen, die so schön sind, daß es einem einen Ruck gibt, daß es gleichsam knallt . . ."

"Knallt es?" fragte Hans Hansen... "Wieso?"
"Da ist zum Beispiel die Stelle, wo der König
geweint hat, weil er von dem Marquis betrogen
ist... aber der Marquis hat ihn nur dem Prinzen zuliebe betrogen, verstehst du, für den er sich
opfert. Und nun kommt aus dem Kabinett in
das Vorzimmer die Nachricht, daß der König geweint hat. "Geweint?" "Der König geweint?" Alle
Hofmänner sind fürchterlich betreten, und es geht
einem durch und durch, denn es ist ein schrecklich

starrer und strenger König. Aber man begreist es so gut, daß er geweint hat, und mir tut er eigentlich mehr leid, als der Prinz und der Marquis zusammengenommen. Er ist immer so ganz allein und ohne Liebe, und nun glaubt er einen Menschen gefunden zu haben, und der verzät ihn . . ."

Hans hansen sah von der Seite in Tonios Gesicht, und irgend etwas in diesem Gesicht mußte ihn wohl dem Gegenstande gewinnen, denn er schob plöglich wieder seinen Urm unter den Tonios und fragte:

"Auf welche Weise verrät er ihn denn, Tonio?" Tonio geriet in Bewegung.

"Ja, die Sache ist," fing er an, "daß alle Briefe nach Brabant und Flandern . . ."

"Da kommt Erwin Jimmerthal," sagte Hans. Tonio verstummte. Möchte ihn doch, dachte er, die Erde verschlingen, diesen Jimmerthal! Warum muß er kommen und uns stören! Wenn er nur nicht mit uns geht und den ganzen Weg von der Reitstunde spricht . . Denn Erwin Jimmerthal hatte ebenfalls Reitstunde. Er war der Sohn des Bankdirektors und wohnte hier draußen vorm Tore. Mit seinen krummen Beinen und Schlisaugen kam er ihnen, schon ohne Schulzmappe, durch die Ullee entgegen.

"Tag, Jimmerthal," sagte Hans. "Ich gehe ein bischen mit Kröger . . ."

"Ich muß zur Stadt," sagte Jimmerthal, "und etwas besorgen. Aber ich gehe noch ein Stück mit euch . . . Das sind wohl Fruchtbonbons, die ihr da habt? Ja, danke, ein paar esse ich. Morgen haben wir wieder Stunde, Hans." — Es war die Reitstunde gemeint.

"Famos!" sagte Hans. "Ich bekomme jest die ledernen Gamaschen, du, weil ich neulich die Eins im Ererzitium hatte . . ."

"Du haft mohl keine Reitstunde, Kroger?" fragte Jimmerthal, und seine Augen waren nur ein Paar blanker Rigen . . .

"Nein . . ." antwortete Tonio mit ganz ungewisser Betonung.

"Du solltest," bemerkte hans hansen, "deinen Bater bitten, daß du auch Stunde bekommst, Kroger."

"Ja . . ." sagte Tonio zugleich haftig und gleichgültig. Einen Augenblick schnürte sich ihm die Rehle zusammen, weil Hans ihn mit Nachenamen angeredet hatte; und Hans schien dies zu fühlen, denn er sagte erläuternd:

"Ich nenne dich Kröger, weil dein Vorname so verrückt ist, du, entschuldige, aber ich mag ihn nicht leiden. Tonio . . . Das ist doch überhaupt kein Name. Übrigens kannst du ja nichts dafür, bewahre!"

"Nein, du heißt wohl hauptsächlich so, weil es so ausländisch klingt und etwas Besonderes

ift . . . " sagte Jimmerthal und tat, als ob er zum Guten reden wollte.

Tonios Mund zuckte. Er nahm fich zusammen und sagte:

"Ja, es ist ein alberner Name, ich möchte, weiß Gott, lieber Heinrich oder Wilhelm heißen, das könnt ihr mir glauben. Uber es kommt daber, daß ein Bruder meiner Mutter, nach dem ich getaust worden bin, Untonio heißt; denn meine Mutter ist doch von drüben . . ."

Dann schwieg er und ließ die beiden von Pferzden und Lederzeug sprechen. Hans hatte Jimmerthal untergefaßt und redete mit einer geläusigen Teilnahme, die für Don Carlos niemals in ihm zu erwecken gewesen wäre . . . Von Zeit zu Zeit fühlte Tonio, wie der Drang zu weinen ihm prickelnd in die Nase stieg; auch hatte er Mühe, sein Kinn in der Gewalt zu behalten, das beständig ins Zittern geriet . . .

Hans mochte seinen Namen nicht leiden, — was war dabei zu tun? Er selbst hieß Hans, und Jimmerthal hieß Erwin, gut, das waren allgemein anerkannte Namen, die niemand befremweten. Über "Zonio" war etwas Ausländisches und Besonderes. Ja, es war in allen Stücken etwas Besonderes mit ihm, ob er wollte oder nicht, und er war allein und ausgeschlossen von den Ordentlichen und Gewöhnlichen, obgleich er doch kein Zigeuner im grünen Wagen war, son-

dern ein Gohn Ronful Rrogers, aus der Kamilie der Kröger . . . Uber warum nannte hans ihn Tonio, solange sie allein waren, wenn er, fam ein dritter hingu, anfing, fich feiner gu ichamen? Buweilen war er ihm nabe und gewonnen, ja. Auf welche Beise verrät er ihn denn, Tonio? hatte er gefragt und ihn untergefaßt. Uber als dann Jimmerthal gekommen war, hatte er den= noch erleichtert aufgeatmet, hatte ihn verlassen und ihm ohne Not seinen fremden Rufnamen porgeworfen. Wie weh es tat, dies alles durch: schauen zu muffen! . . . Sans Sansen hatte ihn im Brunde ein wenig gern, wenn sie unter sich waren, er mußte es. Aber fam ein dritter, fo schämte er sich dessen und opferte ihn auf. Und er war wieder allein. Er dachte an Ronig Phi= lipp. Der König hat geweint . . .

"Gott bewahre," sagte Erwin Jimmerthal, "nun muß ich aber wirklich zur Stadt! Udieu, ihr, und Dank für die Fruchtbonbons!" Darauf sprang er auf eine Bank, die am Wege stand, lief mit seinen krummen Beinen darauf entlang und trabte davon.

"Jimmerthal mag ich leiden!" sagte Haus mit Nachdruck. Er hatte eine verwöhnte und selbste bewußte Urt, seine Sympathien und Ubneigungen kundzugeben, sie gleichsam gnädigst zu verteilen... Und dann suhr er fort, von der Reitstunde zu sprechen, weil er einmal im Zuge war. Es war



auch nicht mehr so weit bis zum Hansenschen Wohnbause; der Weg über die Wälle nahm nicht so viel Zeit in Unspruch. Sie hielten ihre Müßen fest und beugten die Köpse vor dem starken, seuchten Wind, der in dem kahlen Geast der Bäume knarrte und stöhnte. Und Hans Hansen sprach, während Tonio nur dann und wann ein kunstliches Uch und Jaja einsließen ließ, ohne Freude darüber, daß Hans ihn im Eifer der Rede wieder untergefaßt hatte, denn das war nur eine scheinbare Unnäherung, ohne Bedeutung.

Dann verließen sie die Wallanlagen unfern des Bahnhoses, sahen einen Zug mit plumper Eilfertigkeit vorüberpussen, zählten zum Zeitvertreib die Wagen und winkten dem Manne zu, der in seinen Pelz vermummt zuhöchst auf dem allertesten saß. Und am Lindenplage, vor Großhändler Hansens Billa, blieben sie stehen, und Hans zeigte ausführlich, wie amusant es sei, sich unten auf die Gartenpforte zu stellen und sich in den Angeln hin und ber zu schlenkern, daß es nur so kreischte. Aber hierauf verabschiedete er sich.

"Ja, nun muß ich hinein," sagte er. "Udieu, Tonio. Das nachste Mal begleite ich dich nach Hause, sei sicher."

"Mieu, hans," fagte Tonio, "es war nett, spagieren zu geben."

Ihre Bande, die fich drudten, waren gang nag und roftig von der Gartenpforte. Als aber hans



in Tonios Augen fah, entstand etwas wie reuiges Besinnen in feinem hubschen Gesicht.

"Übrigens werde ich nächstens "Don Carlos' lesen!" sagte er rasch. "Das mit dem König im Kabinett muß famos sein!" Dann nahm er seine Mappe unter den Urm und lief durch den Vorgarten. Bevor er im Hause verschwand, nickte er noch einmal zurück.

Und Tonio Kröger ging ganz verklärt und beschwingt von dannen. Der Wind trug ihn von
hinten, aber es war nicht darum allein, daß er
so leicht von der Stelle kam.

hans wurde Don Carlos' lefen, und dann würden sie etwas miteinander haben, worüber weder Jimmerthal noch irgend ein anderer mitreden konnte! Die aut sie einander verstanden! Wer mußte, - vielleicht brachte er ihn noch dazu, eben= falls Berse zu schreiben? . . . Rein, nein, das wollte er nicht! Sans sollte nicht werden, wie Tonio, sondern bleiben, wie er war, so hell und stark, wie alle ihn liebten und Tonio am meisten! Aber daß er Don Carlos' las, wurde troßdem nicht schaden ... Und Tonio ging durch das alte, untersetzte Tor, ging am hafen entlang und die steile, zugige und naffe Giebelgaffe binauf zum Saus feiner Eltern. Damals lebte fein Berg; Gehnsucht war darin und schwermütiger Reid und ein flein wenig Berachtung und eine gange teufche Geligfeit.

Die blonde Jinge, Jingeborg Holm, Doktor Holms Tochter, der am Markte wohnte, dort, wo hoch, spikig und vielfach der gotische Brunnen stand, sie war's, die Tonio Kröger liebte, als er sechzehn Jahre alt war.

Wie geschah das? Er hatte sie tausendmal aesehen; an einem Abend jedoch sab er sie in einer gewiffen Beleuchtung, fab, wie sie im Gespräch mit einer Freundin auf eine gewisse übermutige Urt lachend den Ropf gur Seite marf, auf eine gewisse Urt ihre Hand, eine gar nicht besonders schmale, gar nicht besonders feine Rlein=Mädchen= hand zum hinterkopfe führte, wobei der weiße Bagearmel von ihrem Ellenbogen guruckglitt, borte, wie sie ein Wort, ein gleichgültiges Wort, auf eine gewisse Urt betonte, wobei ein warmes Rlingen in ihrer Stimme war, und ein Entzuden ergriff fein Berg, weit stärker als jenes, das er früber zuweilen empfunden hatte, wenn er Sans Sanfen betrachtete, damals, als er noch ein kleiner, dummer Junge mar.

An diesem Abend nahm er ihr Bild mit fort, mit dem dicken, blonden Bopf, den länglich gesichnittenen, lachenden, blauen Augen und dem zart angedeuteten Sattel von Sommersprossen über der Nase, konnte nicht einschlasen, weil er das Klingen in ihrer Stimme hörte, versuchte leise, die Bestonung nachzuahmen, mit der sie das gleichgültige

Wort ausgesprochen hatte und erschauerte dabei. Die Ersahrung lehrte ihn, daß dies die Liebe sei. Aber obgleich er genau wußte, daß die Liebe ihm viel Schmerz, Drangsal und Demütigung bringen müsse, daß sie überdies den Frieden zerstöre und das Herz mit Melodien überfülle, ohne daß man Ruhe sand, eine Sache rund zu formen und in Gelassenheit etwas Ganzes daraus zu schmieden, so nahm er sie doch mit Freuden auf, überließ sich ihr ganz und pflegte sie mit den Krästen seines Gemütes, denn er wußte, daß sie reich und lebendig mache, und er sehnte sich, reich und lebendig zu sein, statt in Gelassenheit etwas Ganzes zu schmieden . . .

Dies, daß Tonio Kröger sich an die lustige Inge Holm verlor, ereignete sich in dem ausgeräumten Salon der Konsulin Husteede, die es an jenem Abend traf, die Tanzstunde zu geben; denn es war ein Privatkursus, an dem nur Angehörige von ersten Familien teilnahmen, und man versammelte sich reihum in den elterlichen Häusern, um sich Unterricht in Tanz und Anstand erteilen zu lassen. Aber zu diesem Behuse kan allwöchentelich Ballettmeister Knaak eigens von Hamburg herbei.

François Knaak war sein Name, und was für ein Mann war das! "J'ai l'honneur de me vous représenter," sagte er, "mon nom est Knaak... Und dies spricht man nicht aus, während man



MENSTEUR FRANÇOIS HNAAH



sich verbeugt, sondern wenn man wieder aufrecht steht, — gedämpst und dennoch deutlich. Man ist nicht täglich in der Lage, sich auf Französisch vorstellen zu müssen, aber kann man es in dieser Sprache korrekt und tadellos, so wird es einem auf Deutsch erst recht nicht sehlen." Wie wundersbar der seidig schwarze Gehrock sich an seine fetten Hüften schmiegte! In weichen Falten siel sein Beinkleid auf seine Lackschuhe hinab, die mit breiten Utlasschleisen geschmückt waren, und seine brausnen Augen blickten mit einem müden Glück über ihre eigene Schönheit umher . . .

Jedermann ward erdrückt durch das Übermaß seiner Sicherheit und Wohlanständigkeit. Er schritt — und niemand schritt wie er, elastisch, wogend, wiegend, königlich — auf die Herrin des Hauses zu, verbeugte sich und wartete, daß man ihm die Hand reiche. Erhielt er sie, so dankte er mit leiser Stimme dafür, trat sedernd zurück, wandte sich auf dem linken Fuße, schnellte den rechten mit niedergedrückter Spiße seitwärts vom Boden ab und schritt mit bebenden Hüften davon.

Man ging ruckwärts und unter Verbeugungen zur Tür hinaus, wenn man eine Gesellschaft verließ, man schleppte einen Stuhl nicht herbei, indem man ihn an einem Bein ergriff, oder am Boden entlang schleifte, sondern man trug ihn leicht an der Lehne herzu und seste ihn geräuschlos nieder. Man stand nicht da, indem man die

Sande auf dem Bauch faltete und die Zunge in den Mundwinkel schob; tat man es dennoch, so hatte herr Knaak eine Urt, es ebenso zu machen, daß man für den Rest seines Lebens einen Ekel vor dieser Haltung bewahrte . . .

Dies war der Unstand. Was aber den Tang betraf, so meisterte Berr Knaak ihn womöglich in noch höherem Grade. In dem ausgeräumten Salon brannten die Gasflammen des Rronleuch= ters und die Rergen auf dem Ramin. Der Boden war mit Talkum bestreut, und in stummem Salbfreise standen die Eleven umber. Aber ienfeits der Portieren, in der anstoffenden Stube, fagen auf Pluschstühlen die Mütter und Tanten und betrachteten durch ihre Lorgnetten herrn Rnaak, wie er, in gebuckter Saltung, den Saum seines Gehrockes mit je zwei Kingern erfaßt hielt und mit federnden Beinen die einzelnen Teile der Masurka demonstrierte. Beabsichtigte er aber, sein Publikum ganglich zu verblüffen, so schnellte er sich plöglich und ohne zwingenden Grund vom Boden empor, indem er seine Beine mit ver= wirrender Schnelligkeit in der Luft umeinander wirbelte, gleichsam mit denselben trillerte, worauf er mit einem gedämpften, aber alles in seinen Festen erschütternden Plumps zu dieser Erde gu= rückkehrte . . .

Bas für ein unbegreiflicher Uffe, dachte Tonio Kröger in seinem Sinn. Aber er sah wohl, daß

Inge Solm, die luftige Inge, oft mit einem felbstvergessenen Lacheln herrn Angats Bewegungen verfolgte, und nicht dies allein mar es, mes= halb alle diese wundervoll beherrschte Rorverlichfeit ihm im Grunde etwas wie Bewunderung abgewann. Wie ruhevoll und unverwirrbar Beren Rnaaks Augen blickten! Gie faben nicht in die Dinge hinein, bis dorthin, wo sie fompliziert und traurig werden; sie wußten nichts, als daß sie braun und schon seien. Aber deshalb war seine Baltung fo ftolg! Ja, man mußte dumm fein, um so schreiten zu konnen wie er; und dann wurde man geliebt, denn man war liebenswurdig. Er verstand es so gut, daß Inge, die blonde, fuße Inge, auf herrn Rnaat blickte, wie fie es tat. Aber wurde denn niemals ein Madchen fo auf ibn felbst blicken?

D doch, das kam vor. Da war Magdalena Vermehren, Rechtsanwalt Vermehrens Tochter, mit dem fanften Mund und den großen, dunklen, blanken Augen voll Ernst und Schwärmerei. Sie siel oft hin beim Tanzen; aber sie kam zu ihm bei der Damenwahl, sie wußte, daß er Verse dichtete, sie hatte ihn zweimal gebeten, sie ihr zu zeigen, und oftmals schaute sie ihn von weitem mit gesenktem Kopfe an. Über was sollte ihm das? Er, er liebte Inge Holm, die blonde, lustige Inge, die ihn sicher darum verachtete, daß er poetische Sachen schrieb . . . er sah sie

an, sah ihre schmalgeschnittenen, blauen Augen, die voll Glück und Spott waren, und eine neiz dische Sehnsucht, ein herber, drängender Schmerz, von ihr ausgeschlossen und ihr ewig fremd zu sein, saß in seiner Brust und brannte...

Erstes Paar en avant!" sagte Herr Knage. und feine Worte schildern, wie wunderbar der Mann den Nasallaut hervorbrachte, Man übte Quadrille, und zu Tonio Rrogers tiefem Erschrecken befand er sich mit Inge Holm in ein und demfelben Karree. Er mied fie, wie er konnte, und dennoch geriet er beständig in ihre Rabe; er wehrte seinen Augen, sich ihr zu naben, und dennoch traf sein Blick beständig auf sie . . . Run fam fie an der Sand des rotkopfigen Ferdinand Matthiessen gleitend und laufend herbei, warf den Bopf zurück und stellte sich aufatmend ihm gegenüber, Berr Beinzelmann, der Rlavier= spieler, griff mit seinen knochigen Sanden in die Tasten, herr Knaak kommandierte, die Quadrille begann.

Sie bewegte sich vor ihm hin und her, vor wärts und rückwärts, schreitend und drehend, ein Duft, der von ihrem Haar oder dem zarten, weißen Stoff ihres Kleides ausging, berührte ihn manchmal, und seine Augen trübten sich mehr und mehr. Ich liebe dich, liebe, süße Inge, sagte er innerlich, und er legte in diese Worte seinen ganzen Schmerz darüber, daß sie so eifrig und

lustig bei der Sache war und sein nicht achtete. Ein wunderschönes Gedicht von Storm fiel ihm ein: "Ich möchte schlafen; aber du mußt tanzen." Der demütigende Widersinn qualte ihn, der darin lag, tanzen zu mussen, während man liebte . . .

"Erstes Paar en avant!" sagte Herr Knaak, denn es kam eine neue Tour. "Compliment! Moulinet des dames! Tour de main!" Und niemand beschreibt, auf welch graziöse Urt er das stumme e vom "de" verschluckte.

"Brveites Paar en avant!" Tonio Kröger und seine Dame waren daran. "Compliment!" Und Tonio Kröger verbeugte sich. "Moulinet des dames!" Und Tonio Kröger, mit gesenktem Kopfe und finsteren Brauen legte seine Hand auf die Hände der vier Damen, auf die Inge Holms, und tanzte "moulinet".

Ringsum entstand ein Richern und Lachen. Herr Knaak siel in eine Ballettpose, welche ein stillisiertes Entsehen ausdrückte. "D weh!" rief er. "Halt, halt! Kröger ist unter die Damen geraten! En arrière, Fräulein Kröger, zurück, si donc! Alle haben es nun verstanden, nur Sie nicht. Husch! Fort! Zurück mit Ihnen!" Und er zog sein gelbseidenes Taschentuch und scheuchte Tonio Kröger damit an seinen Platz zurück.

Alles lachte, die Jungen, die Mädchen und die Damen jenseits der Portieren, denn Herr Knaak

hatte etwas gar zu Drolliges aus dem Zwischensfall gemacht, und man amüsierte sich wie im Theater. Nur Herr Heinzelmann wartete mit trockener Geschäftsmiene auf das Zeichen zum Weiterspielen, denn er war abgehärtet gegen Herrn Knaaks Wirkungen.

Dann ward die Quadrille fortgesest. Und dann war Pause. Das Folgmädchen klirrte mit einem Teebrett voll Weingeleegläsern zur Tür herein, und die Röchin folgte mit einer Ladung Plumzake in ihrem Kielwasser. Aber Tonio Kröger stahl sich fort, ging heimlich auf den Korridor hinaus und stellte sich dort, die Hände auf dem Rücken, vor ein Fenster mit herabgelassener Jalousse, ohne zu bedenken, daß man durch diese Jalousse gar nichts sehen konnte, und daß es also lächerlich sei, davorzussehen und zu tun, als blicke man hinaus.

Er blickte aber in sich hinein, wo so viel Gram und Sehnsucht war. Warum, warum war er hier? Warum saß er nicht in seiner Stube am Fenster und las in Storms, "Immensee" und blickte hie und da in den abendlichen Garten hinaus, wo der alte Walnußbaum schwerfällig knarrte? Das wäre sein Plaß gewesen. Mochten die anderen tanzen und frisch und geschickt bei der Sache sein! . . . Nein, nein, sein Plaß war dennoch hier, wo er sich in Inges Nähe wußte, wenn er auch nur einsam von ferne stand und versuchte, in dem Summen, Klirren und Lachen dort drinnen ihre

Stimme zu unterscheiden, in welcher es klang von warmem Leben. Deine länglich geschnittenen, blauen lachenden Augen, du blonde Jnge! So schön und heiter wie du kann man nur sein, wenn man nicht "Immensee" liest und niemals versucht, selbst dergleichen zu machen; das ist das Traurige!...

Sie müßte kommen! Sie müßte bemerken, daß er fort war, müßte fühlen, wie es um ihn stand, müßte ihm heimlich folgen, wenn auch nur aus Mitleid, ihm ihre Hand auf die Schulter legen und sagen: Komm herein zu uns, sei froh, ich liebe dich. Und er horchte hinter sich und wartete in unvernünftiger Spannung, daß sie kommen möge. Über sie kam keineswegs. Dergleichen gesschah nicht auf Erden.

Hatte auch sie ihn verlacht, gleich allen ans deren? Ja, das hatte sie getan, so gern er es ihret: und seinetwegen geleugnet hätte. Und doch hatte er nur aus Versunkenheit in ihre Nähe "moulinet des dames" mitgefanzt. Und was verschlug das? Man würde vielleicht einmal aushören zu lachen! Hatte etwa nicht kürzlich eine Zeitschrift ein Gedicht von ihm angenommen, wenn sie dann auch wieder eingegangen war, bevor das Gedicht hatte erscheinen können? Es kam der Tag, wo er berühmt war, wo alles gedruckt wurde, was er schrieb, und dann würde man sehen, ob es nicht Eindruck auf Inge Holm machen würde... Es würde keinen Eindruck machen, nein, das



war es ja. Auf Magdalena Vermehren, die immer hinfiel, ja, auf die. Aber niemals auf Jnge Holm, niemals auf die blauäugige, lustige Inge. Und war es also nicht vergebens? . . .

Tonio Krögers Herz zog sich schmerzlich zusammen bei diesem Gedanken. Zu fühlen, wie wunderbare spielende und schwermütige Kräfte sich in dir regen, und dabei zu wissen, daß diejenigen, zu denen du dich hinübersehnst, ihnen in heiterer Unzugänglichkeit gegenüberstehnst, ihnen in heiterer Unzugänglichkeit gegenüberstehen, das tut sehr weh. Aber obgleich er einsam, ausgeschlossen und ohne Hoffnung vor einer geschlossenen Jalousie stand und in seinem Kummer tat, als könne er hindurchblicken, so war er dennoch glücklich. Denn damals lebte sein Herz. Warm und traurig schlug es für dich, Ingeborg Holm, und seine Geele umfaßte deine blonde, lichte und übermütig gewöhnliche kleine Persönlichkeit in seliger Gelbstverleugenung.

Mehr als einmal stand er mit erhistem Ungesicht an einsamen Stellen, wohin Musik, Blumenduft und Gläsergeklirr nur leise drangen, und suchte in dem fernen Festgeräusch deine klingende Stimme zu unterscheiden, stand in Schmerzen um dich und war dennoch glücklich. Mehr als einmal kränkte es ihn, daß er mit Magdalena Bermehren, die immer hinsiel, sprechen konnte, daß sie ihn verstand und mit ihm lachte und ernst war, während die blonde Inge, saß er auch neben ihr,

ihm fern und fremd und befremdet erschien, denn seine Sprache war nicht ihre Sprache; und dennoch war er glücklich. Denn das Glück, sagte er sich, ist nicht, geliebt zu werden; das ist eine mit Ekel gemischte Genugtuung für die Eitelkeit. Das Glück ist, zu lieben und vielleicht kleine trügerische Unnaherungen anden geliebten Gegenstand zu erhaschen. Und er schrieb diesen Gedanken innerlich auf, dachte ihn völlig aus und empfand ihn bis auf den Grund.

Treue! dachte Tonio Kröger. Ich will treu sein und dich lieben, Ingeborg, solange ich lebe! So wohlmeinend war er. Und dennoch flüsterte in ihm eine leise Furcht und Trauer, daß er ja auch Hans Hansen ganz und gar vergessen habe, obgleich er ihn täglich sah. Und es war das Häßeliche und Erbärmliche, daß diese leise und ein wenig hämische Stimme recht behielt, daß die Zeit verging und Tage kamen, da Tonio Kröger nicht mehr so unbedingt wie ehemals für die lustige Inge zu sterben bereit war, weil er Lust und Kräste in sich fühlte, auf seine Art in der Welteine Menge des Merkwürdigen zu leisten.

Und er umkreiste behutsam den Opferaltar, auf dem die lautere und keusche Flamme seiner Liebe loderte, kniete davor und schürte und nährte sie auf alle Weise, weil er treu sein wollte. Und über eine Weile, unmerklich, ohne Aufsehen und Gezräusch, war sie dennoch erloschen.

Aber Tonio Kröger stand noch eine Zeitlang vor dem erkalteten Ultar, voll Staunen und Entztäuschung darüber, daß Treue auf Erden unmögzlich war. Dann zuckte er die Uchseln und ging seiner Wege.

3.

Er ging den Weg, den er gehen mußte, ein wenig nachlässig und ungleichmäßig, vor sich hinpfeisend, mit seitwärts geneigtem Kopfe ins Weite blickend, und wenn er irre ging, so geschah es, weil es für etliche einen richtigen Weg überhaupt nicht gibt. Fragte man ihn, was in aller Welt er zu werden gedachte, so erteilte er wechselnde Auskunft, denn er pflegte zu sagen (und hatte es auch bereits aufgeschrieben), daß er die Möglichkeiten zu tausend Daseinssormen in sich trage, zusammen mit dem heimlichen Bewußtsein, daß es im Grunde lauter Unmöglichkeiten seien . . .

Schon bevor er von der engen Vaterstadt schied, hatten sich leise die Klammern und Fäden gelöst, mit der sie ihn hielt. Die alte Familie der Kröger war nach und nach in einen Zustand des Ubströckelns und der Zersesung geraten, und die Leute hatten Grund, Tonio Krögers eigenes Sein und Wesen ebenfalls zu den Merkmalen dieses Zustandes zu rechnen. Seines Vaters Mutter war gestorben, das Haupt des Geschlechtes, und nicht lange darauf, so folgte sein Vater, der lange,

sinnende, sorgfältig gekleidete Herr mit der Feldeblume im Knopfloch, ihr im Tode nach. Das große Krögersche Haus stand mitsamt seiner würsdigen Geschichte zum Verkause, und die Firma ward ausgelöscht. Tonios Mutter jedoch, seine schöne feurige Mutter, die so wunderbar den



Flügel und die Mandoline spielte und der alles ganz einerlei war, vermählte sich nach Jahresfrist aufs neue, und zwar mit einem Musiker, einem Virtuosen mit italienischem Namen, dem sie in blaue Fernen folgte. Lonio Rröger fand dies ein wenig liederlich; aber war er berufen, es ihr zu wehren? Er schrieb Verse und konnte nicht ein:

mal beantworten, was in aller Welt er zu werden gedachte . . .

Und er verließ die winklige Heimatstadt, um deren Giebel der feuchte Wind pfiff, verließ den Springbrunnen und den alten Walnußbaum im Garten, die Vertrauten seiner Jugend, verließ auch das Meer, das er so sehr liebte, und empfand keinen Schmerz dabei. Denn er war groß und klug geworden, hatte begriffen, was für eine Bewandtnis es mit ihm hatte, und war voller Spott für das plumpe und niedrige Dasein, das ihn so lange in seiner Mitte gehalten hatte.

Er ergab sich ganz der Macht, die ihm als die erhabenste auf Erden erschien, zu deren Dienst er sich berusen fühlte und die ihm Hoheit und Ehren versprach, der Macht des Geistes und Wortes, die lächelnd über dem unbewußten und stummen Leben thront. Mit seiner jungen Leidenschaft ergab er sich ihr, und sie lohnte ihm mit allem, was sie zu schenken hat, und nahm ihm unerbittlich all das, was sie als Entgelt dafür zu nehmen pflegt.

Sie schärfte seinen Blick und ließ ihn die großen Wörter durchschauen, die der Menschen Busen blähen, sie erschloß ihm der Menschen Geelen und seine eigene, machte ihn hellsehend und zeigte ihm das Innere der Welt und alles letzte, was hinter den Worten und Taten ist. Was er aber sah, war dies: Komik und Elend — Komik und Elend.

Da kam, mit der Qual und dem Hochmut der Erkenntnis, die Einsamkeit, weil es ihn im Kreise der Harmlosen mit dem fröhlich dunklen Sinn nicht litt und das Mal an seiner Stirn sie versstörte. Über niehr und mehr versüßte sich ihm auch die Lust am Worte und der Form, denn er pflegte zu sagen (und hatte es auch bereits aufgeschrieben), daß die Kenntnis der Seele allein unsehlbar trübsinnig machen würde, wenn nicht die Vergnügungen des Ausdrucks uns wach und munter erhielten . . .

Er lebte in großen Städten und im Süden, von dessen Sonne er sich ein üppigeres Reisen seiner Kunst versprach; und vielleicht war es das Blut seiner Mutter, welches ihn dorthin zog. Über da sein Herz tot und ohne Liebe war, so geriet er in Übenteuer des Fleisches, stieg tief hinab in Wollust und heiße Schuld und litt unsäglich dabei. Vielleicht war es das Erbteil seines Vaters in ihm, des langen, sinnenden, reinlich gekleideten Mannes mit der Feldblume im Knopfloch, das ihn dort unten so leiden machte und manchmal eine schwache, sehnsüchtige Erinnerung in ihm sich regen ließ an eine Lust der Seele, die einstmals sein eigen gewesen war und die er in allen Lüsten nicht wiedersand.

Ein Ekel und Haß gegen die Sinne erfaßte ihn und ein Lechzen nach Reinheit und wohlanstandigem Frieden, während er doch die Luft der Runst atmete, die laue und süße, dustgeschwängerte Luft eines beständigen Frühlings, in der es treibt und braut und keimt in heimlicher Zeugungsmonne. So kam es nur dahin, daß er, haltlos zwischen krassen Extremen, zwischen eisiger Geistigkeit und verzehrender Sinnenglut hin und herzgeworsen, unter Gewissensöten ein erschöpfendes Leben führte, ein ausbündiges, ausschweisendes und außerordentliches Leben, das er, Tonio Kröger, im Grunde verabscheute. Welch Jergang! dachte er zuweilen. Wie war es nur möglich, daß ich in alle diese erzentrischen Abenteuer geriet? Ich bin doch kein Zigeuner im grünen Wagen, von Hause aus . . .

Aber in dem Maße, wie seine Gesundheit gesschwächt ward, verschärfte sich seine Künstlerschaft, ward wählerisch, erlesen, kostbar, fein, reizbar gegen das Banale und auss höchste empfindlich in Fragen des Taktes und Geschmacks. Als er zum ersten Male hervortrat, wurde unter denen, die es anging, viel Beisall und Freude laut, denn es war ein wertvoll gearbeitetes Ding, was er geliesert hatte, voll Humor und Kenntnis des Leidens. Und schnell ward sein Name, derselbe, mit dem ihn einst seine Lehrer scheltend gerusen hatten, derselbe, mit dem er seine ersten Reime an den Walnußbaum, den Springbrunnen und das Meer unterzeichnet hatte, dieser aus Süd und Nord zusammengesetze Klang, dieser exotisch an:

gehauchte Bürgersname zu einer Formel, die Vortreffliches bezeichnete; denn der schmerzlichen Gründelichkeit seiner Erfahrungen gesellte sich ein seltener, zäh ausharrender und ehrsüchtiger Fleiß, der im Kampf mit der wählerischen Reizbarkeit seines Geschmacks unter heftigen Qualen ungewöhnliche Werke entstehen ließ.

Er arbeitete nicht wie jemand, der arbeitet, um zu leben, sondern wie einer, der nichts will, als arbeiten, weil er sich als lebendigen Menschen für nichts achtet, nur als Schaffender in Betracht zu fommen wunscht und im übrigen grau und un= auffällig umbergeht, wie ein abgeschminkter Schauspieler, der nichts ist, solange er nichts darzu= stellen hat. Er arbeitete stumm, abgeschlossen, un= sichtbar und voller Verachtung für jene Rleinen, denen das Talent ein geselliger Schmuck war, die, ob sie nun arm oder reich waren, wild und abgerissen einhergingen oder mit persönlichen Krawatten Lurus trieben, in erster Linie glücklich, liebenswürdig und fünstlerisch zu leben bedacht waren, unwissend darüber, daß gute Werke nur unter dem Druck eines schlimmen Lebens entstehen, daß, wer lebt, nicht arbeitet, und daß man geftorben fein muß, um gang ein Schaffender zu fein.

4.

"Störe ich?" fragte Tonio Kröger auf der Schwelle des Uteliers. Er hielt seinen Hut in der Hand und verbeugte sich sogar ein wenig, obgleich Lisaweta Jwanowna seine Freundin war, der er alles sagte.

"Erbarmen Sie sich, Tonio Kröger, und kommen Sie ohne Zeremonien herein!" antwortete sie mit ihrer hüpfenden Betonung. "Es ist bekannt, daß Sie eine gute Kinderstube genossen haben und wissen, was sich schiekt." Dabei steckte sie ihren Pinsel zu der Palette in die linke Hand, reichte ihm die rechte und blickte ihm lachend und kopfschüttelnd ins Gesicht.

"Ja, aber Sie arbeiten," sagte er. "Lassen Sie sehen... D, Sie sind vorwarts gekommen." Und er betrachtete abwechselnd die farbigen Skizzen, die zu beiden Seiten der Staffelei auf Stühlen lehnten, und die große, mit einem quadratischen Liniennes überzogene Leinwand, auf welcher in dem verworrenen und schemenhaften Rohleentwurf die ersten Farbslecke aufzutauchen begannen.

Es war in München, in einem Rückgebäude der Schellingstraße, mehrere Stiegen hoch. Draußen, hinter dem breiten Nordlicht-Fenster, herrschte himmelsblau, Vogelgezwitscher und Sonnenschein, und des Frühlings junger, süßer Utem, der durch eine offene Klappe hereinströmte, vermischte sich mit dem Geruch von Figativ und Ölfarbe, der den weiten Urbeitsraum erfüllte. Ungehindert überflutete das goldige Licht des hellen Nachmittags die weitläufige Kahlheit des Uteliers, beschien freis

mütig den ein wenig schadhaften Fußboden, den rohen, mit Fläschchen, Tuben und Pinseln besteckten Tisch unterm Fenster und die ungerahmten Studien an den untapezierten Wänden, beschien den Wandschirm aus rissiger Seide, der in der Nähe der Tür einen kleinen, stilvoll möblierten Wohns und Mußewinkel begrenzte, beschien das werdende Werk auf der Staffelei und davor die Malerin und den Dichter.

Sie mochte etwa so alt sein wie er, nämlich ein wenig jenseits der Dreißig. In ihrem dunkels blauen, fleckigen Schürzenkleide saß sie auf einem niedrigen Schemel und stützte das Kinn in die Hand. Ihr braunes Haar, fest fristert und an den Seiten schon leicht ergraut, bedeckte in leisen Scheitelwellen ihre Schläfen und gab den Rahmen zu ihrem brünetten, slawisch geformten, unendlich sympathischen Gesicht mit der Stumpfnase, den scharf herausgearbeiteten Wangenknochen und den kleinen, schwarzen, blanken Augen. Gespannt, mißtrauisch und gleichsam gereizt musterte sie schiefen und gekniffenen Blicks ihre Urbeit . . .

Er stand neben ihr, hielt die rechte hand in die hufte gestemmt und drehte mit der Linken eilig an seinem braunen Schnurrbart. Seine schrägen Brauen waren in einer sinsteren und angestrengten Bewegung, wobei er leise vor sich hinpsiff, wie gewöhnlich. Er war außerst sorg-fältig und gediegen gekleidet, in einen Unzug von

ruhigem Grau und reserviertem Schnitt. Aber in seiner durcharbeiteten Stirn, über der sein dunkles Haar so außerordentlich simpel und korrekt sich scheitelte, war ein nervöses Zucken, und die Züge seines südlich geschnittenen Gesichts waren schon scharf, von einem harten Griffel gleichsam nachzezogen und ausgeprägt, während doch sein Mund so sanst umrissen, sein Kinn so weich gebildet erschien. . Nach einer Weile strich er mit der Hand über Stirn und Augen und wandte sich ab.

"Ich hatte nicht kommen follen," fagte er. "Warum hatten Sie nicht, Lonio Kröger?"

"Eben stehe ich von meiner Urbeit auf, Lisaweta, und in meinem Ropf sieht es genau aus wie auf dieser Leinwand. Ein Gerüft, ein blaffer, von Korrekturen beschmußter Entwurf und ein paar Karbflecke, ja; und nun komme ich hierher und sehe dasselbe. Und auch den Konflikt und Begensatz finde ich bier wieder," sagte er und schnupperte in die Luft, "der mich zu Hause qualte. Geltsam ift es. Beherrscht dich ein Bedanke, so findest du ihn überall ausgedrückt, du riechst ihn sogar im Winde. Firativ und Frühlings= aroma, nicht mahr? Runst und - ja, was ist das Undere? Sagen Sie nicht , Natur', Lisaweta, Natur' ist nicht erschöpfend. Uch, nein, ich hätte wohl lieber spazieren geben sollen, obgleich es die Frage ist, ob ich mich dabei wohler befunden hätte! Vor fünf Minuten, nicht weit von hier,

traf ich einen Rollegen, Adalbert, den Rovellisten. "Gott verdamme den Frühling!' fagte er in feinem aggressiven Stil. Er ift und bleibt die gräßlichste Sabreszeit! Ronnen Gie einen bernunftigen Bedanken fassen, Rroger, konnen Gie die fleinste Dointe und Wirkung in Gelaffenheit ausarbeiten. wenn es Ihnen auf eine unanständige Beise im Blute fribbelt und eine Menge von unzugehörigen Gensationen Gie beunruhigt, die, sobald Gie sie prüfen, sich als ausgemacht triviales und ganglich unbrauchbares Zeug entpuppen? Was mich betrifft, so gehe ich nun ins Café. Das ift neutrales, vom Bechsel der Jahreszeiten unberührtes Bebiet, wissen Gie, das stellt sozusagen die entruckte und erhabene Sphare des Literarischen dar, in der man nur pornehmerer Einfälle fähig ift . . . 'Und er ging ins Café; und vielleicht hatte ich mitgehen follen."

Lisaweta amüsierte sich.

"Das ist gut, Tonio Kröger. Das mit dem "unanständigen Kribbeln" ist gut. Und er hat ja gewissermaßen recht, denn mit dem Arbeiten ist es wirklich nicht sonderlich bestellt im Frühling. Aber nun geben Sie acht. Nun mache ich stroßedem noch diese kleine Sache hier, diese kleine Pointe und Wirkung, wie Adalbert sagen würde. Nachher gehen wir in den "Salon" und trinken Tee, und Sie sprechen sich aus; denn das sehe ich genau, daß Sie heute geladen sind. Bis dahin gruppieren Sie sich wohl irgendwo, zum Beispiel

auf der Kiste da, wenn Sie nicht für Ihre Patrizier-Gewänder fürchten . . . "

"Uch, laffen Gie mich mit meinen Bewändern in Ruh, Lisaweta Jwanowna! Bunschten Gie. daß ich in einer gerriffenen Sammetjacke oder einer rotseidenen Weste umberliefe? Man ist als Rünftler innerlich immer Abenteurer genug. Außerlich foll man sich aut angiehen, zum Teufel, und sich benehmen wie ein anständiger Mensch . . . Nein, geladen bin ich nicht," sagte er und sah zu, wie sie auf der Palette eine Mischung bereitete. "Gie hören ja, daß es nur ein Problem und Begenfaß ist, was mir im Ginne liegt und mich bei der Urbeit storte . . . Ja, wovon sprachen wir eben? Bon Adalbert, dem Novellisten, und was für ein stolzer und fester Mann er ift. Der Frühling ist die gräßlichste Jahreszeit', sagte er und ging ins Café. Denn man muß wissen, was man will, nicht wahr? Gehen Gie, auch mich macht der Frühling nervos, auch mich fest die holde Trivialität der Erinnerungen und Empfindungen, die er erweckt, in Berwirrung; nur, daß ich es nicht über mich gewinne, ihn dafür zu schelten und zu verachten; denn die Sache ift die, daß ich mich vor ihm schäme, mich schäme vor seiner reinen Natürlichkeit und feiner siegenden Jugend. Und ich weiß nicht, ob ich Adalbert beneiden oder geringschäßen soll, dafür, daß er nichts davon weiß . . .

"Man arbeitet Schlecht im Frühling, gemiß, und warum? Weil man empfindet. Und weil der ein Stumper ift, der glaubt, der Schaffende durfe empfinden. Jeder echte und aufrichtige Runftler lächelt über die Naivität dieses Pfuscher=Jrrtums. melancholisch vielleicht, aber er lächelt. Denn das. was man fagt, darf ja niemals die Sauptsache fein, sondern nur das an und für sich gleichgültige Material, aus dem das äfthetische Gebilde in spielender und gelassener Überlegenheit gusammenzusetsen ift. Liegt Ihnen zu viel an dem, was Sie zu sagen haben, Schlägt Ihr Berg zu marm dafür, so können Gie eines vollständigen Kigskos sicher sein. Gie werden pathetisch, Gie werden sen= timental, etwas Schwerfälliges, Läppisch-Ernstes, Unbeherrschtes, Univonisches, Ungewürztes, Langweiliges, Banales entsteht unter Ihren Sanden, und nichts als Gleichaultigkeit bei den Leuten, nichts als Entfäuschung und Jammer bei Ihnen selbst ist das Ende . . Denn so ist es ja, Lisaweta: Das Gefühl, das warme, bergliche Gefühl ist immer banal und unbrauchbar, und fünstlerisch sind bloß die Gereigtheiten und falten Efstasen unseres perdorbenen, unseres artistischen Rervensuftems. Es ist notig, daß man irgend etwas Außermenschliches und Unmenschliches sei, daß man zum Menschlichen in einem seltsam fernen und unbeteiligten Berbaltnis stebe, um imftande und überhaupt versucht zu sein, es zu spielen, damit zu spielen, es wirksam und geschmackvoll darzustellen. Die Begabung für Stil, Form und Ausdruck seit bereits dies kühle und wählerische Berhältnis zum Menschlichen, ja, eine gewisse menschliche Berarmung und Berödung voraus. Denn das gesunde und starke Gesühl, dabei bleibt es, hat keinen Geschmack. Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu empfinden beginnt. Das wußte Udalbert, und darum begab er sich ins Case, in die "entrückte Sphäre", jawohl!"

"Nun, Gott mit ihm, Batuschka," sagte Lisaweta und wusch sich die Hände in einer Blechwanne;

"Sie brauchen ihm ja nicht zu folgen."

"Nein, Lisaweta, ich folge ihm nicht, und zwar einzig, weil ich bie und da imstande bin, mich vor dem Frühling meines Runftlertums ein wenig zu schämen. Geben Gie, zuweilen erhalte ich Briefe von fremder Sand, Lob: und Dantschreiben aus meinem Dublifum, bewunderungsvolle Buschriften ergriffener Leute. Ich lese diese Buschriften, und Rührung beschleicht mich angesichts des warmen und unbeholfenen menschlichen Befühle, das meine Runft hier bewirkt hat, eine Urt von Mitleid faßt mich an gegenüber der begeisterten Naivität, die aus den Zeilen spricht, und ich errote bei dem Bedanken, wie febr diefer redliche Mensch ernüchtert sein mußte, wenn er je einen Blick hinter die Ruliffen tate, wenn feine Unschuld je begriffe, daß ein rechtschaffener, ge-



funder und anständiger Mensch überhaupt nicht schreibt, mimt, komponiert ... was alles ja nicht hinzdert, daß ich seine Bewunderung für mein Genie benüße, um mich zu steigern und zu stimulieren, daß ich sie gewaltig ernst nehme und ein Gesicht dazu mache wie ein Uffe, der den großen Mann spielt ... Uch, reden Sie mir nicht darein, Lisaweta! Ich sage Ihnen, daß ich es oft sterbensmüde bin, das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben ... Ist der Künstler überhaupt ein Mann? Man frage 'das Weib' danach! Mir scheint, wir Künstler teilen alle ein wenig das Schicksal jener präparierten päpstlichen Sänger ... Wir singen ganz rührend schön. Jedoch —"

"Sie sollten sich ein bischen schämen, Tonio Kröger. Kommen Sie nun zum Tee. Das Wasser wird gleich kochen, und hier sind Pappros. Beim Sopransingen waren Sie stehen geblieben; und fahren Sie da nur fort. Aber schämen sollten Sie sich. Wenn ich nicht wüßte, mit welch stolzer Leidenschaft Sie Ihrem Berufe ergeben sind . . ."

"Sagen Sie nichts von "Beruf", Lisaweta Jwanowna! Die Literatur ist überhaupt kein Beruf,
sondern ein Fluch, — damit Sie's wissen. Wann
beginnt er fühlbar zu werden, dieser Fluch?
Früh, schrecklich früh. Bu einer Zeit, da man
billig noch in Frieden und Eintracht mit Gott
und der Welt leben sollte. Sie fangen an, sich
gezeichnet, sich in einem rässelhaften Gegensaß zu

den anderen, den Gewöhnlichen, den Ordent= lichen zu fühlen, der Abgrund von Gronie. Iluglaube, Opposition, Erkenntnis, Gefühl, der Gie von den Menschen trennt, flafft tiefer und tiefer, Sie sind einsam, und fortan gibt es feine Berständigung mehr. Bas für ein Schickfal! Befest, daß das Berg lebendig genug, liebevoll genug geblieben ift, es als furchtbar zu enipfinden! . . . Ihr Gelbstberouftsein entzundet sich. weil Gie unter Taufenden das Zeichen an ihrer Stirne fpuren und fühlen, daß es niemandem ent= geht. Ich fannte einen Schauspieler von Genie, der als Mensch mit einer frankhaften Befangen= beit und Saltlosigkeit zu kampfen hatte. Gein überreiztes Ichgefühl zusammen mit dem Mangel an Rolle, an darstellerischer Aufgabe, bewirkten das bei diesem vollkommenen Rünftler und verarmten Menschen . . . Einen Kunstler, einen wirklichen, nicht einen, dessen burgerlicher Beruf die Runft ift, sondern einen vorbestimmten und verdammten, erseben Gie mit geringem Scharfblick aus einer Menschenmasse. Das Gefühl der Separation und Unzugehörigkeit, des Erkannt: und Beobachtetseins, etwas zugleich Königliches und Berlegenes ift in feinem Geficht. In den Bugen eines Kurften, der in Zivil durch die Volksmenge schreitet, kann man etwas Uhnliches beobachten. Aber da hilft kein Zivil, Lisaweta! Bertleiden Gie sich, vermummen Gie sich, ziehen

Sie sich an wie ein Uttaché oder ein Gardeleutnant in Urlaub: Sie werden kaum die Augen aufzuschlagen und ein Wort zu sprechen brauchen, und jedermann wird wissen, daß Sie kein Mensch sind, sondern irgend etwas Fremdes, Befremdendes, Anderes . . .

"Uber was ist der Runstler? Vor feiner Frage hat die Bequemlichkeit und Erkenntnisträgbeit der Menschheit sich gaber erwiesen als vor diefer. Dergleichen ift Gabe,' fagen demutig die braven Leute, die unter der Wirkung eines Rünftlers stehen, und weil heitere und erhabene Wirkungen nach ihrer gutmutigen Meinung gang unbedingt auch heitere und erhabene Ursprunge haben muffen, fo argwohnt niemand, daß es sich hier vielleicht um eine außerst schlimm bedingte, äußerst fragwürdige ,Gabe' handelt . . . Man weiß, daß Runftler leicht verleglich sind, nun, man weiß auch, daß dies bei Leuten mit gutem Gewiffen und folid gegrundetem Gelbit= gefühl nicht zuzutreffen pflegt . . . Geben Gie, Lisaweta, ich bege auf dem Grunde meiner Geele - ins Beiftige übertragen - gegen den Typus des Runftlers den gangen Berdacht, den jeder meiner ehrenfesten Vorfahren droben in der engen Stadt irgend einem Gautler und abenteuernden Urtiften entgegengebracht hätte, der in sein Saus gekommen ware. Boren Gie folgendes. Ich fenne einen Banfier, einen ergrauten Geschäfts:

mann, der die Gabe besigt, Novellen zu ichreiben. Er macht von dieser Babe in feinen Mußeftunden Gebrauch, und seine Arbeiten find manche mal ganz ausgezeichnet. Troß — ich sage ,troß' - diefer füblimen Beranlagung ift diefer Mann nicht völlig unbescholten; er bat im Gegenteil bereits eine Schwere Freiheitsstrafe gu verbuffen gehabt, und zwar aus triftigen Grunden. Ja. es geschah gang eigentlich erft in der Strafaustalt. daß er feiner Begabung inne wurde, und feine Sträflinaserfahrungen bilden das Grundmotiv in allen seinen Produktionen. Man konnte daraus. mit einiger Recheit, folgern, daß es notig fei, in irgend einer Urt von Strafanstalt zu Saufe gu fein, um zum Dichter zu werden. Uber drängt sich nicht der Berdacht auf, daß feine Erlebnisse im Buchthause weniger innig mit den Burgeln und Urfprungen feiner Runftlerschaft verwachsen gewesen sein mochten, als das, mas ihn bin= einbrachte -? Ein Bankier, der Novellen dichtet, das ist eine Rarität, nicht mahr? Uber ein nicht frimineller, ein unbescholtener und solider Banfier, welcher Novellen dichtete, - das fommt nicht vor . . Ja, da lachen Gie nun, und dennoch scherze ich nur halb und halb. Rein Problem, feines in der Welt, ift qualender, als das vom Runftlertum und feiner menschlichen Wirkung. Nehmen Gie das wunderartigste Bebilde des typischsten und darum mächtigsten Rünstlers, nehmen Gie ein so morbides und tief zweideutiges Werk wie ,Triftan und Rolde' und beobachten Gie die Wirfung, die dieses Werk auf einen jungen, gesunden, ftark normal emp: findenden Menschen ausübt. Gie feben Behoben= beit, Gestärktheit, warme, rechtschaffene Begeiste= rung, Ungeregtheit vielleicht zu eigenem ,fünft= lerischen' Schaffen . . . Der gute Dilettant! In uns Rünstlern sieht es gründlich anders aus, als er mit seinem ,warmen Bergen' und ,ehrlichen Enthusiasmus' sich träumen mag. Ich habe Rünftler von Frauen und Jünglingen umschwärmt und umjubelt gesehen, mabrend ich über sie wußte . . . Man macht, was die Berkunft, die Miterscheinungen und Bedingungen des Runft= lertums betrifft, immer wieder die merkwürdigsten Erfahrungen . . ."

"Un anderen, Tonio Kröger — verzeihen Sie — oder nicht nur an anderen?"

Er schwieg. Er zog seine schrägen Brauen zusammen und pfiff vor sich hin.

"Ich bitte um Ihre Tasse, Tonio. Er ist nicht stark. Und nehmen Sie eine neue Zigarette. Übrigens wissen Sie sehr wohl, daß Sie die Dinge ansehen, wie sie nicht notwendig angesehen zu werden brauchen . . .

"Das ist die Untwort des Horatio, liebe Lisaweta. "Die Dinge so betrachten, hieße, sie zu genau betrachten", nicht wahr?"

"Ich fage, daß man fie ebenfo genau pon einer anderen Geite betrachten fann, Tonio Kröger. Ich bin blog ein dummes malendes Frauenzimmer, und wenn ich Ihnen überhaupt etwas zu erwidern weiß, wenn ich Ihren eigenen Beruf ein wenig gegen Gie in Schuß nehmen fann, so ist es sicherlich nichts Neues, was ich vorbringe, sondern nur eine Mahnung an das. mas Sie selbst sehr wohl wissen . . . Wie also: Die reinigende, beiligende Wirfung der Literatur. die Zerstörung der Leidenschaften durch die Er= kenntnis und das Wort, die Literatur als Weg zum Verstehen, zum Vergeben und zur Liebe, die erlösende Macht der Sprache, der literarische Beist als die edelste Erscheinung des Menschengeistes überhaupt, der Literat als vollkommener Mensch, als Beiliger, - die Dinge so betrach= ten, biefe, sie nicht genau genug betrachten?"

"Sie haben ein Recht, so zu sprechen, Lisaweta Jwanowna, und zwar im Hinblick auf das Werk Ihrer Dichter, auf die anbetungswürdige russische Literatur, die so recht eigentlich die heilige Literatur darstellt, von der Sie reden. Über ich habe Ihre Einwände nicht außer acht gelassen, sondern sie gehören mit zu dem, was mir heute im Sinne liegt . . . Sehen Sie mich an. Ich sehe nicht übermäßig munter aus, wie? Ein bischen alt und scharfzügig und müde, nicht wahr? Nun, um auf die "Erkenntnis" zurückzukommen, so ließe sich ein

Mensch denken, der, von Sause aus gutgläubig. fanftmutig, wohlmeinend und ein wenig fentimental, durch die psychologische Hellsicht gang einfach aufgerieben und zugrunde gerichtet murde. Gich von der Traurigkeit der Welt nicht übermannen laffen; beobachten, merten, einfügen, auch das Qualendste, und übrigens guter Dinge sein, ichon im Vollgefühl der sittlichen Überlegenheit über die ab-Scheuliche Erfindung des Geins, - ja, freilich! Jedoch zuweilen wachst Ihnen die Sache trok aller Vergnügungen des Ausdrucks ein wenig über den Ropf. Alles verstehen hieße alles verzeihen? Ich weiß doch nicht. Es gibt etwas, was ich Erfenntnisekel nenne, Lisaweta: Der Buftand, in dem es dem Menschen genügt, eine Sache gu durchschauen, um sich bereits zum Sterben angewidert (und durchaus nicht versöhnlich gestimmt) zu fühlen. - der Kall Samlets, des Danen, diefes topischen Literaten. Er wußte, was das ist: zum Wiffen berufen werden, ohne dazu geboren gu sein. Bellsehen noch durch den Tranenschleier des Befühls hindurch, erfennen, merfen, beobachten und das Beobachtete lächelnd beiseite legen muffen noch in Augenblicken, wo Sande sich umschlingen, Lippen sich finden, wo des Menschen Blick, erblindet von Empfindung, sich bricht, - es ist infam, Lisaweta, es ist niederträchtig, emporend . . . aber was hilft es, sich zu emporen?

"Eine andere, aber nicht minder liebenswürdige

Seite der Sache ist dann freilich die Blassertheit Gleichgültigkeit und ironische Müdigkeit aller Bahr: beit gegenüber, wie es denn Tatfache ift, daß es nirgends in der Welt stummer und hoffnungsloser zugeht als in einem Rreise von geistreichen Leuten. die bereits mit allen hunden gehekt find. Alle Erfenntnis ist alt und langweilig. Sprechen Sie eine Wahrheit aus, an deren Eroberung und Belif Gie vielleicht eine gemisse jugendliche Freude haben, und man wird Ihre ordinare Aufgeklartheit mit einem gang furgen Entlassen der Luft durch die Rase beantworten ... Ich ja, die Literatur macht mude, Lisaweta! In menschlicher Gesellschaft kann es einem, ich versichere Gie, geschehen, daß man vor lauter Skepsis und Meinungsenthaltsamkeit für dumm gehalten wird, während man doch nur hochmutia und mutlos ist . . . Dies zur Erkennt= nis'. Was aber das ,Wort' betrifft, so handelt es sich da vielleicht weniger um eine Erlösung als um ein Raltstellen und Aufs-Gis-legen der Empfindung? Im Ernft, es hat eine eisige und emporend anmagliche Bewandtnis mit dieser prompten und oberflächlichen Erledigung des Gefühls durch die literarische Sprache. Ist Ihnen das Berg zu voll, fühlen Gie sich von einem sugen oder erhabenen Erlebnis allzusehr ergriffen: nichts einfacher! Gie geben zum Literaten, und alles wird in fürzefter Frift geregelt fein. Er wird Ihnen Ihre Ungelegenheit analpsieren und formulieren,

bei Namen nennen, aussprechen und zum Neden bringen, wird Ihnen das Ganze für alle Zeit erzledigen und gleichgültig machen und keinen Dank dafür nehmen. Sie aber werden erleichtert, gezkühlt und geklärt nach Hause gehen und sich wunzdern, was an der Sache Sie eigentlich soeben noch mit so süßem Lumult verstören konnte. Und für diesen kalten und eitlen Charlatan wollen Sie ernstlich eintreten? Was ausgesprochen ist, so lautet sein Glaubensbekenntnis, ist erledigt. Ist die ganze Welt ausgesprochen, so ist sie erledigt, erlöst, abzgetan... Sehr gut! Jedoch ich bin kein Nihilist..."

"Sie sind kein —" sagte Lisaweta . . . Sie hielt gerade ihr Löffelchen mit Tee in der Rahe des Mundes und erstarrte in dieser Haltung.

"Nun ja . . . nun ja . . . fommen Sie zu sich, Lisaweta! Ich bin es nicht, sage ich Ihnen, in bezug auf das lebendige Gefühl. Sehen Sie, der Literat begreift im Grunde nicht, daß das Leben noch fortsahren mag, zu leben, daß es sich dessen nicht schämt, nachdem es doch ausgesprochen und "erledigt" ist. Aber siehe da, es sündigt trotz aller Erlösung durch die Literatur unentwegt darauf los; denn alles Handeln ist Günde in den Augen des Geistes . . .

"Ich bin am Ziel, Lisaweta. Hören Sie mich an. Ich liebe das Leben — dies ist ein Geständnis. Nehmen Sie es und bewahren Sie es, ich habe es noch keinem gemacht. Man hat gefagt, man hat es fogar geschrieben und drucken laffen, daß ich das Leben haffe oder fürchte oder verachte oder verabscheue. Ich habe dies gern gebort, es hat mir geschmeichelt; aber darum ist es nicht weniger falsch. Ich liebe das Leben . . . Sie lächeln, Lisaweta, und ich weiß, worüber. Uber ich beschwöre Sie, halten Sie es nicht für Literatur. was ich da sage! Denken Sie nicht an Cesare Boraia oder an irgend eine trunkene Philosophie, die ihn aufs Schild erhebt! Er ift mir nichts, diefer Cefare Borgia, ich halte nicht das Gerinaste auf ihn, und ich werde nie und nimmer begreifen, wie man das Aukerordentliche und Damonische als Ideal verehren mag. Nein, das Leben', wie es als ewiger Gegensatz dem Beifte und der Runft gegenüber: steht. - nicht als eine Bision von blutiger Größe und wilder Schönheit, nicht als das Ungewöhn: liche stellt es uns Ungewöhnlichen sich dar; son: dern das Normale, Wohlanständige und Liebens: würdige ist das Reich unserer Gehnsucht, ist das Leben in feiner verführerischen Banalität! Der ift noch lange fein Runftler, meine Liebe, deffen lette und tiefste Schwärmerei das Raffinierte, Ergentrische und Satanische ist, der die Sehnsucht nicht fennt nach dem Barmlosen, Ginfachen und Lebendigen, nach ein wenig Freundschaft, Bingebung, Bertraulichkeit und menschlichem Glück, - die verstohlene und zehrende Gehnsucht, Lisaweta, nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit! . . .

"Ein menschlicher Freund! Wollen Sie glauben, daß es mich stolz und glücklich machen würde, unter Menschen einen Freund zu besißen? Aber bislang habe ich nur unter Dämonen, Kobolden, tiefen Unholden und erkenntnisstummen Gespenstern, das heißt: unter Literaten Freunde gehabt.

"Buweilen gerate ich auf irgend ein Podium, finde mich in einem Saale Menschen gegenüber, die gekommen sind, mir zuzuhören. Geben Gie, dann geschieht es, daß ich mich bei einer Umschau im Publikum beobachte, mich ertappe, wie ich heimlich im Auditorium umberfpabe, mit der Frage im Bergen, wer es ift, der zu mir fam, weffen Beifall und Dank zu mir dringt, mit wem meine Runft mir bier eine ideale Bereinigung schafft ... Ich finde nicht, was ich suche, Lisaweta. Ich finde die Berde und Gemeinde, die mir mobibefannt ift, eine Bersammlung von ersten Chriften gleichsam: Leute mit ungeschickten Rörpern und feinen Geelen, Leute, die immer hinfallen, fogusagen, Sie verstehn mich, und denen die Poesie eine sanste Rache am Leben ist, - immer nur Leidende und Gehnsüchtige und Urme und niemals jemand von den anderen, den Blauaugigen, Lifa= weta, die den Geist nicht nötig haben! . . .

"Und wäre es nicht zulest ein bedauerlicher Mangel an Folgerichtigkeit, sich zu freuen, wenn es anders wäre? Es ist widersinnig, das Leben zu lieben und dennoch mit allen Künsten bestrebt zu sein, es auf seine Seite zu ziehen, es für die Finessen und Melancholien, den ganzen kranken Udel der Literatur zu gewinnen. Das Reich der Kunst nimmt zu, und das der Gesundheit und Unschuld nimmt ab auf Erden. Man sollte, was noch davon übrig ist, aufs Sorgfältigste konservieren und man sollte nicht Leute, die viel lieber in Pferdebüchern mit Momentaufnahmen lesen, zur Poesse verführen wollen!

"Denn Schließlich, - welcher Unblick mare flaglicher, als der des Lebens, wenn es sich in der Runft versucht? Wir Runftler verachten niemand grundlicher als den Dilettanten, den Lebendigen. der glaubt, obendrein bei Gelegenheit einmal ein Runftler fein zu konnen. Ich versichere Gie, diefe Art von Berachtung gehört zu meinen person= lichsten Erlebnissen. Sch befinde mich in einer Befellschaft in gutem Sause, man ift, trinkt und plaudert, man versteht sich aufs Beste, und ich fühle mich froh und dankbar, eine Weile unter barmlosen und regelrechten Leuten als ihresaleichen verschwinden zu können. Plöglich (dies ift mir begegnet) erhebt sich ein Offizier, ein Leutnant, ein hübscher und strammer Mensch, dem ich niemals eine seines Ehrenkleides unwürdige Sandlungsweise zugetraut hatte, und bittet mit unzweideutigen Borten um die Erlaubnis, uns einige Berfe mit: zuteilen, die er angefertigt habe. Man gibt ihm, mit bestürztem Lächeln, diese Erlaubnis, und er

führt sein Vorhaben aus, indem er von einem Bettel, den er bis dabin in seinem Rockschof ver= borgen gehalten hat, seine Urbeit vorlieft, etwas an die Musik und die Liebe, furgum, ebenfo tief empfunden wie unwirksam. Run bitte ich aber jedermann: ein Leufnant! Ein Berr der Belt! Er hatte es doch wahrhaftig nicht nötig . . .! Nun, es erfolgt, was erfolgen muß: Lange Gesichter, Stillschweigen, ein wenig fünstlicher Beifall und tiefftes Migbehagen ringsum. Die erfte feelische Tatsache, deren ich mir bewußt werde, ist die, daß ich mich mitschuldig fühle an der Verstörung, die dieser unbedachte junge Mann über die Besellschaft gebracht; und kein Zweifel: auch mich, in deffen Sandwerk er gepfuscht hat, treffen spot: tische und entfremdete Blicke. Uber die groeite besteht darin, daß dieser Mensch, por deffen Gein und Wesen ich soeben noch den ehrlichsten Respekt empfand, in meinen Augen plotlich finkt, finkt, sinkt . . . Ein mitleidiges Wohlwollen faßt mich an. Ich trete, gleich einigen anderen beherzten und gutmutigen Berren, an ibn beran und rede ibm zu. Meinen Glückwunsch,' sage ich, "Berr Leut= nant! Welch hübsche Begabung! Nein, das war allerliebst! Und es fehlt nicht viel, daß ich ihm auf die Schulter flopfe. Aber ist Wohlwollen die Empfindung, die man einem Leutnant entgegen: zubringen hat? . . . Geine Schuld! Da stand er und bufte in großer Verlegenheit den Irrtum,

daß man ein Blättchen pflücken dürfe, ein einziges, vom Lorbeerbaume der Kunft, ohne mit seinem Leben dafür zu zahlen. Nein, da halte ich es mit meinem Kollegen, dem kriminellen Bankier — Aber finden Sie nicht, Lisaweta, daß ich heute von einer hamletischen Redseligkeit bin?"

"Sind Sie nun fertig, Tonio Kröger?"

"Nein. Aber ich sage nichts mehr."

"Und es genügt auch. — Erwarten Sie eine Untwort?"

"haben Sie eine?"

"Ich dächte doch. — Ich habe Ihnen gut zugehört, Tonio, von Anfang bis zu Ende, und ich will Ihnen die Antwort geben, die auf alles paßt, was Sie heute nachmittag gesagt haben, und die die Lösung ist für das Problem, das Sie so sehr beunruhigt hat. Nun also! Die Lösung ist die, daß Sie, wie Sie da sissen, ganz einsach ein Bürger sind."

"Bin ich?" fragte er und fank ein wenig in

sich zusammen . . .

"Nicht wahr, das trifft Sie hart, und das muß es ja auch. Und darum will ich den Urteilsspruch um etwas mildern, denn das kann ich. Sie sind ein Bürger auf Jrrwegen, Tonio Kröger, — ein verirrter Bürger."

- Stillschweigen. Dann stand er entschlossen

auf und griff nach Hut und Stock.

"Ich danke Ihnen, Lisaweta Iwanowna; nun kannich getrost nach Hausegehn. Ich bin erledigt."

Gegen den Herbst sagte Lonio Kröger zu Lisaweta Froanowna:

"Ja, ich verreise nun, Lisaweta; ich muß mich auslüsten, ich mache mich fort, ich suche das Weite."

"Nun, wie denn, Baterchen, geruhen Sie wieder nach Italien zu fahren?"

"Gott, gehen Sie mir doch mit Italien, Lisaweta! Italien ist mir bis zur Verachtung gleichzültig! Das ist lange her, daß ich mir einbildete, dorthin zu gehören. Kunst, nicht wahr? Sammetzblauer Himmel, heißer Wein und süße Sinnlichzfeit... Kurzum, ich mag das nicht. Ich verzichte. Die ganze bellezza macht mich nervös. Ich mag auch alle diese fürchterlich lebhasten Menschen dort unten mit dem schwarzen Lierzblick nicht leiden. Diese Romanen haben kein Gewissen in den Augen... Nein, ich gehe nun ein bischen nach Dänemark."

"Nad Danemark?"

"Ja. Und ich verspreche mir Gutes davon. Ich bin aus Zufall noch niemals hinausgelangt, so nah ich während meiner ganzen Jugend der Grenze war, und dennoch habe ich das Land von jeher gekannt und geliebt. Ich muß wohl diese nördliche Neigung von meinem Vater haben, denn meine Mutter war doch eigentlich mehr für die bellezza, sofern ihr nämlich nicht Alles ganz

einerlei mar. Aber nehmen Gie die Bucher, die dort oben geschrieben werden, diese tiefen, reinen und humoristischen Bucher, Lisaweta, - es geht mir nichts darüber, ich liebe sie. Nehmen Gie die standinavischen Mahlzeiten, diese unvergleichlichen Mahlzeiten, die man nur in einer ftarten Galge luft verträgt (ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt noch vertrage) und die ich von Sause aus ein wenig kenne, denn man ift schon gang so bei mir zu Sause. Nehmen Gie auch nur die Namen, die Vornamen, mit denen die Leute dort oben geschmückt sind und von denen es ebenfalls schon viele bei mir zu Sause gibt, einen Laut wie Ingeborg', ein Barfenschlag makellosester Poesie. Und dann die Gee, - Gie haben die Ditfee dort oben! . . . Mit einem Worte, ich fahre hinauf, Lisaweta. Ich will die Ostsee wiedersehen, will diese Vornamen wieder horen, diese Bucher an Drt und Stelle lesen; ich will auch auf der Terraffe von Rronborg stehen, wo der Beift' gu Samlet kam und Not und Tod über den armen, edlen jungen Menschen brachte . . ."

"Wie fahren Sie, Lonio, wenn ich fragen darf? Welche Route nehmen Sie?"

"Die übliche," sagte er achselzuckend und errötete deutlich. "Ja, ich berühre meine — meinen Ausgangspunkt, Lisaweta, nach dreizehn Jahren, und das kann ziemlich komisch werden."

Sie lächelte.

"Das ist es, was ich hören wollte, Zonio Kröger. Und also sahren Sie mit Gott. Berssäumen Sie auch nicht, mir zu schreiben, hören Sie? Ich verspreche mir einen erlebnisvollen Brief von Ihrer Reise nach — Danemark . . ."

6.

Und Tonio Kröger fuhr gen Norden. Er fuhr mit Komfort (denn er pflegte zu sagen, daß jemand, der es innerlich so viel schwerer hat als andere Leute, gerechten Unspruch auf ein wenig äußeres Behagen habe), und er rastete nicht eher, als bis die Türme der engen Stadt, von der er ausgegangen war, sich vor ihm in die graue Luft erhoben. Dort nahm er einen kurzen, seltssamen Aufenthalt . . .

Ein trüber Nachmittag ging schon in den Abend über, als der Zug in die schmale, verzäucherte, so wunderlich vertraute Halle einsuhr; noch immer ballte sich unter dem schmußigen Glasdach der Qualm in Klumpen zusammen und zog in gedehnten Feßen hin und wieder, wie damals, als Lonio Kröger, nichts als Spott im Herzen, von hier gefahren war. — Er versorgte sein Gepäck, ordnete an, daß es ins Hotel geschafft werde, und verließ den Bahnhof.

Das waren die zweispännigen, schwarzen, unmäßig hohen und breiten Droschken der Stadt, die draußen in einer Reihe standen! Er nahm keine davon; er sah sie nur an, wie er alles ans sah, die schmalen Giebel und spissen Türme, die über die nächsten Dächer herübergrüßten, die blonden und lässigplumpen Menschen mit ihrer breiten und dennoch rapiden Redeweise rings um ihn her, und ein nervöses Gelächter stieg in ihm auf, das eine heimliche Verwandtschaft mit Schluchzen hatte. — Er ging zu Fuß, ging langsam, den unzablässigen Druck des feuchten Windes im Gesicht, über die Brücke, an deren Geländer mythologische Statuen standen, und eine Strecke am Hafen entlang.

Großer Gott, wie winzig und winklig das Ganze erschien! Waren hier in all der Zeit die schmalen Giebelgassen so pußig steil zur Stadt emporgestiegen? Die Schornsteine und Maste der Schiffe schaukelten leise in Wind und Dämmerung auf dem trüben Flusse. Sollte er jene Straße hinaufgehen, die dort, an der das Haus lag, das er im Sinne hatte? Nein, morgen. Er war so schläfrig jest. Sein Kopf war schwer von der Fahrt, und langsame, nebelhafte Gezdanken zogen ihm durch den Sinn.

Buweilen in diesen dreizehn Jahren, wenn sein Magen verdorben gewesen war, hatte ihm geträumt, daß er wieder daheim sei in dem alten, hallenden Haus an der schrägen Gasse, daß auch sein Vater wieder da sei und ihn hart anlasse wegen seiner entarteten Lebensführung, was er

jedesmal sehr in der Ordnung gefunden hatte. Und diese Gegenwart nun unterschied sich durch nichts von einem dieser betörenden und unzerreiße baren Traumgespinste, in denen man sich fragen kann, ob dies Trug oder Wirklichkeit ist, und sich notgedrungen mit Überzeugung für das letztere entscheidet, um dennoch am Ende zu erwachen . . Er schritt durch die wenig belebten, zugigen Straßen, hielt den Kopf gegen den Wind gebeugt und schritt wie schlaswandelnd in der Nichtung des Hotels, des ersten der Stadt, wo er übernachten wollte. Ein krummbeiniger Mann mit einer Stange, an deren Spitze ein Feuerchen brannte, ging mit wiegendem Matrosenschritt vor ihm her und zündete die Gaslaternen an.

Wie war ihm doch? Was war das alles, was unter der Usche seiner Müdigkeit, ohne zur klaren Flamme zu werden, so dunkel und schmerzlich glomm? Still, still und kein Wort! Keine Worte! Er wäre gern lange so dahingegangen, im Wind durch die dämmerigen, traumhaft vertrauten Gassen. Aber alles war so eng und nah bei einander. Gleich war man am Ziel.

In der oberen Stadt gab es Bogenlampen, und eben erglühten sie. Da war das Hotel, und es waren die beiden schwarzen Löwen, die davor lagen und vor denen er sich als Kind gefürchtet hatte. Noch immer blickten sie mit einer Miene, als wollten sie niesen, einander an; aber sie

schienen viel kleiner geworden, seit damals. — Tonio Kröger ging zwischen ihnen hindurch.

Da er zu Fuß kann, wurde er ohne viel Feiers lichkeit empfangen. Der Portier und ein sehr feiner, schwarzgekleideter Herr, welcher die Honneurs machte und beständig mit den kleinen Fingern



seine Manschetten in die Ürmel zurückstieß, musterten ihn prüsend und wägend vom Scheitel bis zu den Stiefeln, sichtlich bestrebt, ihn gesellschaftlich ein wenig zu bestimmen, ihn hierarchisch und bürgerlich unterzubringen und ihm einen Platz in ihrer Uchtung anzuweisen, ohne doch zu einem beruhigenden Ergebnis gelangen zu können, weshalb sie sich für eine gemäßigte Hösslichkeit

entschieden. Ein Kellner, ein milder Mensch mit brotblonden Backenbartstreisen, einem altersblanken Frack und Rosetten auf den lautlosen Schuhen, führte ihn zwei Treppen hinauf in ein reinlich und altväterlich eingerichtetes Zimmer, hinter dessen Fenster sich im Zwielicht ein pittoresker und mittelalterlicher Ausblick auf Höse, Giebel und die bizarren Massen der Kirche eröffnete, in deren Nähe das Hotel gelegen war. Tonio Kröger stand eine Weile vor diesem Fenster; dann setzte er sich mit gekreuzten Urmen auf das weitschweisige Sofa, zog seine Brauen zusammen und pfiss vor sich hin.

Man brachte Licht, und sein Gepäck kam. Gleichzeitig legte der milde Kellner den Meldezettel auf den Tisch, und Tonio Kröger malte mit seitwärts geneigtem Kopfe etwas darauf, das aussah wie Name, Stand und Herkunst. Hierauf bestellte er ein wenig Abendbrot und suhr fort, von seinem Sosawinkel aus ins Leere zu blicken. Als das Essen vor ihm stand, ließ er es noch lange unberührt, nahm endlich ein paar Bissen und ging noch eine Stunde im Zimmer auf und ab, tvobei er zuweilen stehen blieb und die Augen schloß. Dann entkleidete er sich mit langsamen Bewegungen und ging zu Bette. Er schlief lange, unter verworrenen und seltsam sehnsüchtigen Träumen.

Als er erwachte, sah er sein Zimmer von hellem

Tage erfüllt. Verwirrt und hastig besann er sich, wo er sei, und machte sich auf, um die Borshänge zu öffnen. Des Himmels schon ein wenig blasses Spätsommer: Blau war von dünnen, vom Wind zerzupsten Wolkenseichen durchzogen; aber die Sonne schien über seiner Vaterstadt.

Er verwandte noch mehr Sorgfalt auf seine Toilette als gewöhnlich, wusch und rasierte sich aufs beste und machte sich so frisch und reinlich, als habe er einen Besuch in gutem, korrektem Hause vor, wo es gälte, einen schmucken und untadelhaften Eindruck zu machen; und während der Hantierungen des Unkleidens horchte er auf das ängstliche Pochen seines Herzens.

Wie hell es draußen war! Er hätte sich wohler gefühlt, wenn, wie gestern, Dämmerung in den Straßen gelegen hätte; nun aber sollte er unter den Augen der Leute durch den klaren Sonnensschein gehen. Würde er auf Bekannte stoßen, angehalten, befragt werden und Rede stehen müssen, wie er diese dreizehn Jahre verbracht? Nein, gottlob, es kannte ihn keiner mehr, und wer sich seiner erinnerte, würde ihn nicht erkennen, denn er hatte sich wirklich ein wenig verändert unterzdessen. Er betrachtete sich ausmerksam im Spiegel, und plößlich fühlte er sich sicherer hinter seiner Maske, hinter seinem früh durcharbeiteten Gesicht, das älter als seine Jahre war. . . Er ließ Frühstückkommen und ging dann aus, ging unter den

abschäßenden Blicken des Portiers und des seinen herrn in Schwarz durch das Bestibul und zwischen den beiden Löwen hindurch ins Freie.

Wohin ging er? Er wußte es kaum. Es war wie gestern. Kaum, daß er sich wieder von diesem wunderlich würdigen und urvertrauten Beieinander von Giebeln, Türmchen, Arkaden, Brunnen umzgeben sah, kaum daß er den Druck des Windes, des starken Windes, der ein zartes und herbes Aroma aus fernen Träumen mit sich führte, wieder im Angesicht spürte, als es sich ihm wie Schleier und Nebelgespinst um die Sinne legte... Die Muskeln seines Gesichtes spannten sich ab; und mit stille gewordenem Blick betrachtete er Menschen und Dinge. Vielleicht, daß er dort, an jener Straßenecke, dennoch erwachte...

Wohin ging er? Ihm war, als stehe die Richtung, die er einschlug, in einem Zusammenhange mit seinen traurigen und seltsam reuevollen Träumen zur Nacht... Auf den Markt ging er, unter den Bogengewölben des Rathauses hindurch, wo Fleischer mit blutigen Händen ihre Ware wogen, auf den Marktplatz, wo hoch, spitzig und vielsach der gotische Brunnen stand. Dort blieb er vor einem Hause stehen, einem schmalen und schlichten, gleich anderen mehr, mit einem geschwungenen, durchbrochenen Giebel, und versank in dessen Undliek. Er las das Namensschild an der Tür und ließ seine Augen ein



Beilchen auf jedem der Fenfter ruben. Dann wandte er fich langfam zum Geben.

Wohin ging er? Beimwärts. Uber er nahm einen Umweg, machte einen Spaziergang vors Tor binaus, weil er Zeit hatte. Er ging über den Mühlenwall und den Holstenwall und hielt seinen Sut fest bor dem Winde, der in den Bäumen rauschte und knarrte. Dann verließ er die Wallanlagen unfern des Bahnhofes, fah einen Bug mit plumper Gilfertigkeit vorüberpuffen, zählte jum Beitvertreib die Wagen und blickte dem Manne nach, der zuhöchst auf dem allerletten sag. Aber am Lindenplake machte er vor einer der hübschen Villen halt, die dort standen, spähte lange in den Barten und zu den Fenstern hinauf und verfiel am Ende darauf, die Gatterpforte in ihren Ungeln bin= und berzuschlenkern, so daß es freischte. Dann betrachtete er eine Beile feine Band, die falt und rostig geworden war, und ging weiter, ging durch das alte, untersette Tor, am Safen entlang und die steile zugige Baffe binauf zum Saus feiner Eltern.

Es stand, eingeschlossen von den Nachbarhäusern, die sein Giebel überragte, grau und ernst wie seit dreihundert Jahren, und Lonio Kröger las den frommen Spruch, der in halbverwischten Lettern über dem Eingang stand. Dann atmete er auf und ging hinein.

Sein Berg schlug ängstlich, denn er gewärtigte,

fein Bater konnte aus einer der Turen zu ebener Erde, an denen er vorüberschrift, hervortreten, im Rontorrock und die Feder binterm Dbr. ibn anhalten und ihn wegen seines erfravaganten Lebens ftreng zur Rede stellen, was er febr in der Ordnung gefunden hatte. Aber er gelangte unbehelligt vorbei. Die Windfangtur war nicht geschlossen, sondern nur angelehnt, was er als tadelnewert empfand, mahrend ihm gleichzeitig qumute war wie in gewissen leichten Träumen, in denen die hindernisse von selbst vor einem weichen und man, von wunderbarem Glück begunftigt, ungehindert vorwärts dringt . . . Die weite Diele, mit großen, vierectigen Steinfliesen gepflaftert, widerhallte von feinen Schritten. Der Ruche gegenüber, in der es still war, sprangen wie vor Alters in beträchtlicher Sobe die feltsamen, plumpen, aber reinlich lackierten Holzgelasse aus der Wand hervor, die Mägdekammern, die nur durch eine Urt freiliegender Stiege von der Diele aus zu erreichen waren. Aber die großen Schränke und die geschniste Trube waren nicht mehr da, die hier gestanden hatten . . . Der Gohn des Sauses beschritt die gewaltige Treppe und stützte sich mit der Sand auf das weißlackierte, durchbrochene Solzgelander, indem er sie bei jedem Schritte erbob und beim nächsten facht wieder darauf nieder= finken ließ, wie als versuche er schüchtern, ob die ehemalige Bertrautheit mit diesem alten, soliden Belander wiederherzustellen sei . . . Aber auf dem Treppenabsatz blieb er stehen, vorm Eingang zum Zwischengeschof. Un der Tür war ein weißes Schild befestigt, auf dem in Schwarzen Buchstaben zu lefen war: Bolfsbibliothek.

Bolfsbibliothet? dachte Tonio Rroger, denn er fand, daß hier weder das Bolf noch die Lite= ratur etwas zu suchen hatten. Er flopfte an die Tur . . . Ein Berein ward laut, und er folgte ihm. Gespannt und finster blickte er in eine bochst ungiemliche Beranderung binein.

Das Beschoß mar drei Stuben tief, deren Berbindungsturen offen standen. Die Bande maren fast in ihrer gangen Sobe mit gleichformig ge= bundenen Buchern bedeckt, die auf dunklen Gestellen in langen Reihen standen. In jedem Bimmer faß hinter einer Urt von Ladentisch ein dürftiger Mensch und schrieb. Zwei davon wandten nur die Röpfe nach Tonio Rroger, aber der erste stand eilig auf, wobei er sich mit beiden Banden auf die Tischplatte stütte, den Ropf vorschob, die Lippen spikte, die Brauen emporzog und den Besucher mit eifrig zwinkernden Augen anblickte . . .

"Berzeihung," sagte Tonio Kröger, ohne den Blick von den vielen Buchern zu wenden. "Ich bin hier fremd, ich besichtige die Stadt. Dies ist also die Bolfsbibliothet? Burden Gie erlauben, daß ich mir ein wenig Einblick in die Sammlung verschaffe?"



"Gern!" sagte der Beamte und zwinkerte noch heftiger . . . "Gewiß, das steht jedermann frei. Wollen Sie sich nur umsehen . . . Ift Ihnen ein Katalog gefällig?"

"Danke," antwortete Tonio Kröger. "Ich orientiere mich leicht." Damit begann er, langsam an den Bänden entlang zu schreiten, indem er sich den Unschein gab, als studiere er die Titel auf den Bücherrücken. Schließlich nahm er einen Band heraus, öffnete ihn und stellte sich damit ans Kenster.

hier war das Frühstückszimmer gewesen. Man hatte hier morgens gefrühstückt, nicht droben im großen Effaal, wo aus der blauen Tapete weiße Götterstatuen hervortraten . . . Das dort hatte als Schlafzimmer gedient. Seines Baters Mutter war dort gestorben, so alt sie war, unter schweren Rampfen, denn sie war eine genuffrohe Welt= dame und hing am Leben. Und später hatte dort fein Vater selbst den letten Geufzer getan, der lange, forrefte, ein wenig wehmutige und nach: denkliche Berr mit der Keldblume im Anopfloch . . . Tonio batte am Buffende feines Sterbebettes gesessen, mit beißen Augen, ehrlich und ganglich hingegeben an ein stummes und starkes Gefühl, an Liebe und Schmerz. Und auch seine Mutter hatte am Lager gefniet, seine schone feurige Mutter, gang aufgelöft in beißen Tranen; worauf sie mit dem füdlichen Runftler in blaue Fernen gezogen war . . . Aber dort hinten, das fleinere. dritte Zimmer, nun ebenfalls gang mit Buchern angefüllt, die ein dürftiger Mensch bewachte, mar lange Jahre hindurch sein eigenes gewesen. Dorts hin war er nach der Schule beimgekehrt, nachdem er einen Spaziergang, wie eben jest, gemacht, an jener Wand hatte fein Tifch geftanden, in deffen Schublade er feine erften innigen und bilflosen Berse verwahrt hatte . . . Der Walnufebaum . . . Eine stechende Wehmut durchzuckte ihn. Er blickte feitwarts durche Kenfter binaus. Der Garten lag wuft, aber der alte Balnuß: baum stand an seinem Plate, Schwerfällig knar: rend und rauschend im Winde. Und Tonio Rroger ließ die Mugen auf das Buch guruckgleiten, das er in Sanden hielt, ein hervorragendes Dichtwerk und ihm wohlbekannt. Er blickte auf diese schwar: gen Zeilen und Saggruppen nieder, folgte eine Strecke dem funstvollen Blug des Bortrags, wie er in gestaltender Leidenschaft sich zu einer Pointe und Wirkung erhob und dann effektvoll absette . . .

Ja, das ist gut gemacht, sagte er, stellte das Dichtwerk weg und wandte sich. Da sah er, daß der Beamte noch immer aufrecht stand und mit einem Mischausdruck von Diensteifer und nachenklichem Mißtrauen seine Augen zwinkern ließ.

"Eine ausgezeichnete Sammlung, wie ich sehe," sagte Lonio Kröger. "Ich habe schon einen Überblick gewonnen. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Adieu." Damit ging er zur Tür hinaus; aber es war ein zweiselhafter Abgang, und er fühlte deutslich, daß der Beamte, voller Unruhe über diesen Besuch, noch minutenlang stehen und zwinkern würde.

Er spürte keine Neigung, noch weiter vorzudringen. Er war zu Hause gewesen. Droben, in den großen Zimmern hinter der Säulenhalle, wohnten fremde Leute, er sah es; denn der Treppenkopf war durch eine Glastür verschlossen, die ehemals nicht dagewesen war, und irgend ein Namensschild war daran. Er ging fort, ging die Treppe hinunter, über die hallende Diele, und verließ sein Elternhaus. In einem Winkel eines Restaurants nahm er in sich gekehrt eine schwere und sette Mahlzeit ein und kehrte dann ins Hotel zurück.

"Ich bin fertig," sagte er zu dem seinen Herrn in Schwarz. "Ich reise heute nachmittag." Und er bestellte seine Rechnung, sowie den Wagen, der ihn an den Hasen bringen sollte, zum Dampsschiff nach Kopenhagen. Dann ging er auf sein Zimmer und seizte sich an den Tisch, saß still und aufrecht, indem er die Wange in die Hand stückte und mit blicklosen Augen auf die Tischplatte niedersah. Später beglich er seine Rechenung und machte seine Sachen bereit. Zur sestzgesetzen Zeit ward der Wagen gemeldet, und Tonio Kröger stieg reisesertig hinab.

Drunten, am Fuße der Treppe, erwartete ihn der feine herr in Schwarz.

"Um Vergebung!" sagte er und stieß mit den kleinen Fingern seine Manschetten in die Ürmel zurück... "Verzeihen Sie, mein Herr, daß wir Sie noch eine Minute in Anspruch nehmen müssen. Herr Seehaase — der Besiger des Hotels — ersucht Sie um eine Unterredung von zwei Worten. Eine Formalität . . . Er besindet sich dort hinten . . . Wollen Sie die Güte haben, sich mit mir zu bemühen . . . Es ist nur Herr Seehaase, der Besiger des Hotels."

Und er führte Tonio Kröger unter einladen: dem Geftenspiel in den Sintergrund des Beftibuls. Dort stand in der Tat Berr Geehaase. Tonio Rroger kannte ihn von Unsehen aus alter Beit. Er war flein, fett und frummbeinig. Gein geschorener Backenbart war weiß geworden; aber noch immer trug er eine weit ausgeschnittene Fractiacte und dazu ein grun gestichtes Sammet: müßchen. Übrigens war er nicht allein. ibm, an einem fleinen, an der Band befestigten Pultbrett, ftand, den Belm auf dem Ropf, ein Polizist, welcher seine behandschuhte Rechte auf einem bunt beschriebenen Papier ruhen ließ, das vor ihm auf dem Pulte lag, und Tonio Kröger mit seinem ehrlichen Goldatengesicht fo entgegen= fah, als erwartete er, daß diefer bei feinem Un= blick in den Boden verfinken muffe.

Tonio Kröger blickte von Einem zum Undern und verlegte sich aufs Warten.

"Sie kommen von München?" fragte endlich der Polizist mit einer gutmutigen und schwersfälligen Stimme.

Tonio Rroger bejahte dies.

"Sie reisen nach Ropenhagen?"

"Ja, ich bin auf der Reise in ein danisches Seebad."

"Seebad? — Ja, Sie müssen mal Ihre Papiere vorweisen," sagte der Polizist, indem er das lette Wort mit besonderer Genugtuung aussprach.

"Papiere..." Er hatte keine Papiere. Er zog seine Brieftasche hervor und blickte hinein; aber es befand sich außer einigen Geldscheinen nichts darin als die Korrektur einer Novelle, die er an seinem Reiseziel zu erledigen gedachte. Er verkehrte nicht gern mit Beamten und hatte sich noch niemals einen Paß ausstellen lassen...

"Es tut mir leid," sagte er, "aber ich führe feine Papiere bei mir."

"So?" sagte der Polizist . . . . "Gar keine? — Wie ist Ihr Name?"

Tonio Kröger antwortete ihm.

"Ist das auch wahr?!" fragte der Polizist, reckte sich auf und öffnete plöglich seine Nasenlöcher, so weit er konnte . . .

"Bollkommen wahr," antwortete Tonio Kröger. "Bas sind Sie denn?"

Tonio Aröger schluckte hinunter und nannte mit fester Stimme sein Gewerbe. — Herr See-haase hob den Ropf und sah neugierig in sein Gesicht empor.

"Hm!" sagte der Polizist. "Und Sie gesben an, nicht identisch zu sein mit einem Institution namens —"Er sagte "Individium" und buchstabierte dann aus dem buntbeschriesbenen Papier einen ganz



verzwickten und romantischen Namen zusammen, der aus den Lauten verschiedener Rassen abenteuerlich gemischt erschien und den Tonio Kröger im nächsten Augenblick wieder vergessen hatte. "— Welcher," suhr er fort, "von unbekannten Eltern und unbestimmter Zuständigkeit wegen verschiedener Betrügereien und anderer Bergehen von der Münchener Polizei versolgt wird und sich wahrscheinlich auf der Flucht nach Dänemark befindet?"

"Ich gebe das nicht nur an," sagte Tonio Kröger und machte eine nervose Bewegung mit den Schultern. — Dies rief einen gewissen Eine druck hervor.

"Wie? Uch so, na gewiß!" sagte der Polizist. "Aber daß Sie auch gar nichts vorweisen können!" Unch Herr Seehaase legte sich beschwichtigend ins Mittel.

"Das Ganze ist eine Formalität," sagte er, "nichts weiter! Sie mussen bedenken, daß der Beamte nur seine Schuldigkeit tut. Wenn Sie sich irgendwie legitimieren könnten . . . Ein Papier . . ."

Alle schwiegen. Sollte er der Sache ein Ende machen, indem er sich zu erkennen gab, indem er Hern Seehaase eröffnete, daß er kein Hochestapler von unbestimmter Zuständigkeit sei, von Geburt kein Zigeuner im grünen Wagen, sondern der Sohn Konsul Krögers, aus der Familie der Kröger? Nein, er hatte keine Lust dazu. Und waren diese Männer der bürgerlichen Ordnung nicht im Grunde ein wenig im Recht? Gewissermaßen war er ganz einverstanden mit ihnen . . . Er zuckte die Uchseln und blieb stumm.

"Was haben Sie denn da?" fragte der Polizift. Da, in dem Portefohch?"

"Hier? Nichts. Es ist eine Korrektur," ant= wortete Zonio Kröger.

"Korrektur? Wieso? Lassen Sie mal sehen." Und Tonio Kröger überreichte ihm seine Urbeit. Der Polizist breitete sie auf der Pultplatte aus und begann darin zu lesen. Auch Herr Seehaase trat näher herzu und beteiligte sich an der Lekture. Tonio Kröger bliekte ihnen über die Schultern und beobachtete, bei welcher Stelle sie seien. Es war ein guter Moment, eine Pointe und Wirkung, die er vortrefflich herausgearbeitet hatte. Er war zusrieden mit sich.

"Sehen Sie!" sagte er. "Da steht mein Name. Ich habe dies geschrieben, und nun wird es veröffentlicht, verstehen Sie."

"Nun, das genügt!" sagte Herr Seehaase mit Entschluß, raffte die Blätter zusammen, faltete sie und gab sie ihm zurück. "Das muß genügen, Petersen!" wiederholte er kurz, indem er verstohlen die Augen schloß und abwinkend den Kopf schüttelte. "Wir dürsen den Herrn nicht länger aushalten. Der Wagen wartet. Ich bitte sehr, die kleine Störung zu entschuldigen,



mein Herr. Der Beamte hat ja nur seine Pflicht getan, aber ich sagte ihm sofort, daß er auf falscher Fährte sei ..."

So? dachte Tonio Rroger.

Der Polizist schien nicht ganz einverstanden; er wandte noch etwas ein von "Individium" und "vorweisen". Aber Herr Seehaase führte seinen Gast unter wiederholten Ausdrücken des Bedauerns durch das Vestibül zurück, geleitete ihn zwischen den beiden Löwen hindurch zum Wagen und schloß selbst unter Uchtungsbezeugungen den Schlag hinter ihm. Und dann rollte die lächerlich hohe und breite Droschse stolpernd, klirrend und lärmend die steilen Gassen hinab zum Hasen. . .

Dies war Tonio Krögers seltsamer Aufenthalt in seiner Baterstadt.

7.

Die Nacht fiel ein, und mit einem schwimmenden Silberglanz stieg schon der Mond empor, als Lonio Krögers Schiff die offene See gewann. Er stand am Bugspriet, in seinen Mantel gehüllt vor dem Winde, der mehr und mehr erstarkte, und blickte hinab in das dunkle Wandern und Treiben der starken, glatten Wellenleiber dort unten, die umeinander schwankten, sich klatschend begegneten, in unerwarteten Richtungen auseinanderschossen und plöglich schaumig ausleuchteten . . .



Eine Schaufelnde und still entzuckte Stimmung erfüllte ihn. Er war ein wenig niedergeschlagen gewesen, daß man ihn daheim als Hochstapler hatte verhaften wollen, ja, - obgleich er es gewissermaßen in der Ordnung gefunden hatte. Uber dann, nachdem er sich eingeschifft, hatte er, wie als Knabe zuweilen mit seinem Bater, dem Berladen der Waren zugesehen, mit denen man, unter Rufen, die ein Gemisch aus Danisch und Plattdeutsch waren, den tiefen Bauch des Dampfers füllte, hatte gesehen, wie man außer den Ballen und Riften auch einen Eisbaren und einen Ronigs: tiger in dick vergitterten Räfigen hinabließ, die wohl von hamburg kamen und für eine danische Menagerie bestimmt waren; und dies hatte ihn zerstreut. Während dann das Schiff zwischen den flachen Ufern den Fluß entlang glitt, hatte er Polizist Petersens Berbor gang und gar vergeffen;



und alles, was vorher gewesen war, seine süßen, traurigen und reuigen Träume der Nacht, der Spaziergang, den er gemacht, der Anblick des Walnußbaumes, war wieder in seiner Seele stark geworden. Und nun, da das Meer sich öffnete, sah er von sern den Strand, an dem er als Knabe die sommerlichen Träume des Meeres hatte belauschen dürsen, sah die Glut des Leuchtzturms und die Lichter des Kurhauses, darin er mit seinen Eltern gewohnt... Die Ostsee! Er lehnte den Kopf gegen den starken Salzwind, der reif und ohne Hindernis daherkam, die Ohren um-

hüllte und einen gelinden Schwindel, eine gedämpfte Betäubung hervorrief, in der die Erinnerung an alles Böse, an Qual und Jrrsal, an Wollen und Mühen träge und selig unterging. Und in dem Sausen, Klatschen, Schäumen und Üchzen rings um ihn her glaubte er das Rauschen und Knarren des alten Walnußbaumes, das Kreischen einer Gartenpforte zu hören . . . Es dunkelte mehr und mehr.

"Die Sderne, Gott, seben Gie doch blok die Sderne an," fagte ploglich mit ichwerfällig fingen= der Betonung eine Stimme, die aus dem Innern einer Tonne zu kommen schien. Er kannte fie schon. Gie gehörte einem rotblonden und schlicht gefleideten Mann mit geröteten Augenlidern und einem feuchtfalten Aussehen, als habe er soeben gebadet. Beim Abendessen in der Rajute mar er Tonio Krögers Nachbar gewesen und hatte mit zagen und bescheidenen Bewegungen erstaunliche Mengen von Summer-Dmelette zu sich genommen. Run lebnte er neben ibm an der Bruftung und blickte zum himmel empor, indem er fein Rinn mit Daumen und Zeigefinger erfaßt hielt. Dhne Breifel befand er sich in einer jener außerordent: lichen und festlich-beschaulichen Stimmungen, in denen die Schranken zwischen den Menschen dahinsinken, in denen das Berg auch Fremden sich öffnet und der Mund Dinge spricht, vor denen er sich sonst schambaft verschließen würde ...

"Sehen Sie, Herr, doch bloß die Sderne an. Da sdehen sie und gligern, es ist, weiß Gott, der ganze Himmel voll. Und nun bitt' ich Sie, wenn man hinaufsieht und bedenkt, daß viele davon doch hundertmal größer sein sollen als die Erde, wie wird einem da zu Sinn? Wir Menschen haben den Telegraphen erfunden und das Telephon und so viele Errungenschaften der Neuzeit, ja, das haben wir. Über wenn wir da hinaussehn, so müssen wir doch erkennen und verschen, daß wir im Grunde Gewürm sind, elendes Gewürm und nichts weiter, — hab' ich recht oder unrecht, Herr? Ja, wir sind Gewürm!" antwortete er sich selbst und nickte demütig und zerknirscht zum Firmament empor.

Au . . . nein, der hat keine Literatur im Leibe! dachte Tonio Kröger. Und alsbald fiel ihm etwas ein, was er kurzlich gelesen hatte, der Aufsaß eines berühmten französischen Schriftstellers über kosmologische und psychologische Weltanschauung; es war ein recht feines Geschwäß gewesen.

Er gab dem jungen Mann etwas wie eine Untwort auf seine tief erlebte Bemerkung, und dann fuhren sie fort, miteinander zu sprechen, indem sie, über die Brüstung gelehnt, in den untuhig erhellten, bewegten Abend hinausblickten. Es erwies sich, daß der Reisegefährte ein junger Raufmann aus Hamburg war, der seinen Urlaub zu dieser Bergnügungsfahrt benufte . . .

"Gollft," fagte er, "ein bigchen mit dem steamer

nach Ropenhagen fahren, denk' ich, und da soeh ich nun, und es ist ja so weit ganz schön. Aber das mit den Hummer-Dineletten, das war nicht richtig, Herr, das sollen Sie sehn, denn die Nacht wird sourmisch, das hat der Kapitan selbst gesagt, und mit so einem unbekömmlichen Essen im Magen ist das kein Sbaß..."

Tonio Kröger lauschte all dieser zutunlichen Torheit mit einem heimlichen und freundschafte lichen Gefühl.

"Ja," sagte er, "man ist überhaupt zu schwer hier oben. Das macht saul und wehmutig."

"Wehmutig?" wiederholte der junge Mann und betrachtete ihn verdußt... "Sie sind wohl fremd hier, Herr?" fragte er plöglich . . .

"Uch ja, ich komme weit her!" antwortete Zonio Kröger mit einer vagen und abwehrenden Urmbewegung.

"Aber Sie haben recht," sagte der junge Mann; "Sie haben, weiß Gott, recht in dem, was Sie von wehmutig sagen! Ich bin fast immer wehmutig, aber besonders an solchen Abenden wie heute, wenn die Sderne am himmel soehn." Und er stüßte wieder sein Kinn mit Daumen und Zeigezfinger.

Sicherlich schreibt er Berse, dachte Tonio Kröger, tief ehrlich empfundene Raufmannsverse . . .

Der Abend rudte vor, und der Wind war nun fo heftig geworden, daß er das Sprechen behinderte. So beschlossen sie, ein wenig zu schlafen, und wünschten einander gute Nacht.

Tonio Kröger streckte sich in seiner Koje auf der schmalen Bettstatt aus, aber er fand keine Ruhe. Der strenge Wind und sein herbes Urom hatten ihn seltsam erregt, und sein herz war unruhig wie in ängstlicher Erwartung von etwas Süßem. Unch verursachte die Erschütterung, welche entstand, wenn das Schiff einen steilen Wogenberg hinabglitt und die Schraube wie im Krampf außershalb des Wassers arbeitete, ihm arge Übelkeit. Er kleidete sich wieder vollends an und stieg ins Freie hinauf.

Wolfen jagten am Monde vorbei. Das Meer tangte. Nicht runde und gleichmäßige Bellen famen in Ordnung daber, sondern weithin, in bleichem und flackerndem Licht, war die Gee gerriffen, gerpeitscht, zerwühlt, leckte und sprang in spigen, flammenartigen Riesenzungen empor, warf neben schaumerfüllten Rlüften zackige und unwahrschein= liche Gebilde auf und schien mit der Rraft ungeheurer Urme in tollem Spiel den Gifcht in alle Lüfte zu schleudern. Das Schiff hatte schwere Fahrt; stampfend, schlenkernd und achzend arbeitete es sich durch den Tumult, und manchmal hörte man den Eisbaren und den Tiger, die unter dem Geegang litten, in seinem Innern brullen. Ein Mann im Wachstuchmantel, die Rapuze überm Ropf und eine Laterne um den Leib geschnallt, ging breitbeinig und mühsam balancierend auf dem Berdecke hin und her. Aber dort hinten stand, tief über Bord gebeugt, der junge Mann aus Hamburg und ließ es sich schlecht ergehen. "Gott," sagte er mit hohler und wankender Stimme, als er Tonio Kröger gewahrte, "sehen Sie doch bloß den Aufruhr der Elemente, Herr!" Aber dann wurde er unterbrochen und wandte sich eilig ab.

Tonio Kröger hielt sich an irgend einem gestrafften Tau und blickte hinaus in all den unz bändigen Übermut. In ihm schwang sich ein Jauchzen auf, und ihm war, als sei es mächtig genug, um Sturm und Flut zu übertönen. Ein Sang an das Meer, begeistert von Liebe, tönte in ihm. Du meiner Jugend wilder Freund, so sind wir einmal noch vereint . . . Uber dann war das Gezdicht zu Ende. Es ward nicht fertig, nicht rund gesormt und nicht in Gelassenheit zu etwas Ganzem geschmiedet. Sein Herz lebte . . .

Lange stand er so; dann streckte er sich auf einer Bank am Rajütenhäuschen aus und blickte zum himmel hinauf, an dem die Sterne flackerten. Er schlummerte sogar ein wenig. Und wenn der kalte Schaum in sein Gesicht sprifte, so war es ihm im Halbschlaf wie eine Liebkosung.

Senkrechte Kreidefelsen, gespenstisch im Mondeschein, kamen in Sicht und näherten sich; das war Möen, die Insel. Und wieder trat Schlummer dazwischen, unterbrochen von salzigen Sprühschaus

ern, die scharf ins Gesicht bissen und die Züge erstarren ließen . . . Als er völlig wach wurde, war es schon Lag, ein hellgrauer, frischer Lag, und die grüne See ging ruhiger. Beim Frühstück sah er den jungen Kausmann wieder, der heftig erzrötete, wahrscheinlich vor Scham, im Dunkeln so poetische und blamable Dinge geäußert zu haben, mit allen fünf Fingern seinen kleinen rötlichen Schnurrbart emporstrich und ihm einen soldatisch scharfen Morgengruß zurief, um ihn dann ängstelich zu meiden.

Und Tonio Kröger landete in Dänemark. Er hielt Unkunft in Kopenhagen, gab Trinkgeld an jeden, der sich die Miene gab, als hätte er Unspruch darauf, durchwanderte von seinem Hotelzimmer aus drei Tage lang die Stadt, indem er sein Reisebüchlein aufgeschlagen vor sich her trug, und benahm sich ganz wie ein besserer Fremder, der seine Kenntnisse zu bereichern wünscht. Er betrachtete des Königs Neumarkt und das "Pferd" in seiner Mitte, bliekte achtungsvoll an den Säulen der Frauenkirche empor, stand lange vor Thorwaldsens edlen und lieblichen Bildwerken, stieg auf den Runden Turm, besichtigte Schlösser und verbrachte zwei bunte Ubende im Tivoli. Aber es war nicht so recht eigentlich all dies, was er sah.

Un den Häusern, die oft ganz das Aussehen der alten Häuser seiner Baterstadt mit geschwungenen, durchbrochenen Giebeln hatten, sah er Namen, die ihm aus alten Tagen bekannt waren, die ihm etwas Zartes und Köstliches zu bezeichnen schienen, und bei alldem etwas wie Vorwurf, Klage und Sehnsucht nach Verlorenem in sich schlossen. Und allerwegen, indes er in verlangsamten, nachdenklichen Zügen die seuchte Seelust atmete, sah er Augen, die so blau, Haare, die so blond, Gesichter, die von eben der Art waren, wie er sie in den seltsam wehen und reuigen Träumen der Nacht geschaut, die er in seiner Vaterstadt verbracht hatte. Es konnte geschehen, daß auf offener Straße ein Blick, ein klingendes Wort, ein Auflachen ihn ins Innerste traf...

Es litt ibn nicht lange in der munteren Stadt. Eine Unrube, fuß und toricht, Erinnerung halb und halb Erwartung, bewegte ihn, gusammen mit dem Berlangen, irgendwo ftill am Strande liegen zu durfen und nicht den angelegentlich fich umtuenden Touriften spielen zu muffen. Go ichiffte er sich aufs neue ein und fuhr an einem trüben Tage (die Gee ging ichwarz) nordwärts die Rufte von Geeland entlang gen Belfingor. Bon dort fekte er seine Reise unverzüglich zu Wagen auf dem Chausseewege fort, noch drei Biertelftunden lang, immer ein wenig oberhalb des Meeres, bis er an feinem letten und eigentlichen Biele bielt, dem fleinen weißen Badehotel mit grunen Fenfter: laden, das inmitten einer Giedelung niedriger Bauschen stand und mit seinem holzgedeckten Turm

auf den Sand und die schwedische Kuste hinausblickte. Hier stieg er ab, nahm Besitz von dem hellen Zimmer, das man ihm bereit gehalten, füllte Bord und Spind mit dem, was er mit sich führte, und schickte sich an, hier eine Weile zu leben.



8.

Schon rückte der September vor: es waren nicht mehr viele Gaste in Aalsgaard. Bei den Mahlzeiten in dem großen, balkengedeckten Eßsfaal zu ebener Erde, dessen hohe Fenster auf die Glasveranda und die See hinaussührten, führte die Wirtin den Vorsiß, ein bejahrtes Mädchen mit weißem Haar, farblosen Augen, zartrosigen Wangen und einer haltlosen Zwitscherstimme, das immer seine roten Hände auf dem Taseltuche ein wenig vorteilhaft zu gruppieren trachtete. Ein kurzhalsiger alter Herr mit eisgrauem Schiffers

bart und dunkelbläulichem Gesicht war da, ein Fischhändler aus der Hauptstadt, der des Deutschen mächtig war. Er schien ganglich verstopft und jum Schlagfluß geneigt, denn er atmete furz und stoffweise und bob von Zeit zu Zeit den beringten Zeigefinger zu einem seiner Nasenlöcher empor. um es zuzudrücken und dem anderen durch starkes Blasen ein wenig Luft zu verschaffen. Richts= destoweniger sprach er beständig der Aguavitslasche zu, die sowohl beim Frühftück als beim Mittagund Abendessen por ihm stand. Dann waren nur noch drei große amerikanische Junglinge mit ihrem Bouverneur oder Hauslehrer zugegen, der schweigend an feiner Brille ruckte und taguber mit ihnen Fußball spielte. Gie trugen ihr rotgelbes Baar in der Mitte gescheitelt und hatten lange, unbewegte Gesichter. "Please, give me the wurstthings there!" fagte der eine. "Thats not wurst, thats schinken!" sagte ein anderer, und dies war alles, was sowohl sie als der Hauslehrer zur Unterhaltung beitrugen; denn fonst sagen sie still und tranken beifes Baffer.

Tonio Kröger hätte sich keine andere Urt von Lischgesellschaft gewünscht. Er genoß seinen Frieden, horchte auf die dänischen Kehllaute, die hellen und trüben Bokale, in denen der Fischbändler und die Wirtin zuweilen konversierten, wechselte hie und da mit dem ersteren eine schlichte Bemerkung über den Barometerstand und erhob

sich dann, um durch die Beranda wieder an den Strand hinunterzugehen, woerschonlange Morgensstunden verbracht hatte.

Manchmal war es dort still und sommerlich. Die See ruhte träge und glatt, in blauen, flaschengrünen und rötlichen Streisen, von silbrig glißernden Lichtreslegen überspielt, der Tang dörrte zu Heu in der Sonne, und die Quallen lagen da und verdunsteten. Es roch ein wenig saulig und ein wenig auch nach dem Teer des Fischerbootes, an welches Tonio Kröger, im Sande sißend, den Rücken lehnte, — so gewandt, daß er den offenen Horizont und nicht die schwedische Küste vor Augen hatte; aber des Meeres leiser Utem strich rein und frisch über alles hin.

Und graue, stürmische Tage kamen. Die Wellen beugten die Köpfe wie Stiere, die die Hörner zum Stoße einlegen, und rannten wütend gegen den Strand, der hoch hinauf überspielt und mit naßglänzendem Seegras, Muscheln und angeschwemmtem Holzwerk bedeckt war. Zwischen den langgestreckten Wellenhügeln dehnten sich unter dem verhängten Himmel blaßgrünsschaumig die Täler; aber dort, wo hinter den Wolken die Sonne stand, lag auf den Wassern ein weißlicher Sammetglanz.

Tonio Kröger stand in Wind und Brausen eingehüllt, versunken in dies ewige, schwere, bestäubende Getose, das er so fehr liebte. Wandte

er sich und ging fort, so schien es plöglich ganz ruhig und warm um ihn her. Aber im Rücken wußte er sich das Meer; es rief, sockte und grüßte. Und er lächelte.

Er ging landeinwärts, auf Wiesenwegen durch die Ginfamkeit, und bald nahm Buchenwald ihn auf, der fich bugelig weit in die Begend erftrecte. Er sekte sich ins Moos, an einen Baum gelebnt, fo. daß er amifchen den Stämmen einen Streifen des Meeres gewahren konnte. Zuweilen trug der Wind das Geräusch der Brandung zu ihm, das flang, wie wenn in der Kerne Bretter aufein= ander fallen. Rrabengeschrei über den Wipfeln, beiser, ode und verloren . . . Er bielt ein Buch auf den Rnien, aber er las nicht eine Beile darin. Er genof ein tiefes Bergessen, ein erlostes Schweben über Raum und Beit, und nur zuweilen war es, als wurde fein Berg von einem Weh durchzuckt, einem furgen, ftechenden Gefühl von Gehnsucht oder Reue, das nach Namen und Serkunft zu fragen er zu träge und versunken war.

So verging mancher Tag; er hätte nicht zu sagen vermocht, wie viele, und trug kein Berlangen danach, es zu wissen. Dann aber kam einer, an welchem etwas geschah; es geschah, während die Sonne am Himmel stand und Menschen zugegen waren, und Tonio Kröger war nicht einmal so außerordentlich erstaunt darüber.

Gleich dieses Tages Unfang gestaltete sich fest:

lich und entzückend. Tonio Rroger erwachte fehr fruh und gang ploglich, fuhr mit einem feinen und unbestimmten Erschrecken aus dem Schlafe empor und glaubte, in ein Wunder, einen feenhaften Beleuchtungszauber hineinzublicken. Gein Zimmer, mit Glastur und Balkon nach dem Sunde hinaus gelegen und durch einen dunnen, weißen Gazevorhang in Wohn- und Schlafraum geteilt, war zartfarbig tapeziert und mit leichten, hellen Möbeln versehen, so daß es stets einen lichten und freundlichen Unblick bot. Nun aber faben feine Schlaftrunkenen Augen es in einer unirdischen Berklärung und Illumination vor sich liegen, über und über getaucht in einen unsäglich holden und duftigen Rosenschein, der Bande und Möbel vergoldete und den Gazevorhang in ein mildes, rotes Glüben versette . . . Tonio Rroger begriff lange nicht, was sich ereignete. Als er aber por der Glastur stand und hinausblickte, fah er, daß es die Sonne war, die aufging.

Mehrere Tage lang war es trüb und regnicht gewesen; jest aber spannte sich der himmel wie aus straffer, blaßblauer Seide schimmernd klar über See und Land, und durchquert und umzgeben von rot und golden durchleuchteten Wolken, erhob sich feierlich die Sonnenscheibe über das slimmernd gekrauste Meer, das unter ihr zu erschauern und zu erglühen schien. . . So hub der Tag an, und verwirrt und glücklich warf Tonio

Kröger sich in die Kleider, frühstückte vor allen anderen drunten in der Veranda, schwamm hierzauf von dem kleinen hölzernen Badehäuschen aus eine Strecke in den Sund hinaus und tat dann einen stundenlangen Gang am Strande hin. Als er zurückkehrte, hielten mehrere omnisbusartige Wagen vorm Hotel, und vom Eßsaal aus gezwahrte er, daß sowohl in dem anstoßenden Gesellschaftszimmer, dort, wo das Klavier stand, als auch in der Veranda und auf der Terrasse, die davor lag, Menschen in großer Anzahl, kleinbürgerlich gekleidete Herrschaften, an runden Tischen saßen und unter angeregten Gesprächen Bier mit Butterzbrot genossen. Es waren ganze Familien, ältere und junge Leute, ja sogar ein paar Kinder.

Beim zweiten Frühstück (der Tisch trug schwer an kalter Rüche, Geräuchertem, Gesalzenem und Gebackenem) erkundigte sich Tonio Kröger, was

por sich gehe.

"Gäste!" sagte der Fischhändler. "Ausslügler und Ballgäste aus Helsingör! Ja, Gott soll uns bewahren, wir werden nicht schlafen können, diese Nacht! Es wird Tanz geben, Tanz und Musik, und man muß fürchten, daß das lange dauert. Es ist eine Familienvereinigung, eine Landpartie nebst Reunion, kurzum eine Subsskription oder dergleichen, und sie genießen den schönen Tag. Sie sind zu Boot und zu Wagen gekommen und jest frühstücken sie. Später sahren

sie noch weiter über Land, aber abends kommen sie wieder, und dann ist Tanzbelustigung hier im Saale. Ja, verdammt und verflucht, wir werden kein Auge zutun . . ."

"Das ist eine hübsche Abwechslung," sagte Tonio Kröger.

Hierauf wurde langere Zeit nichts mehr gesprochen. Die Wirtin ordnete ihre roten Finger,
der Fischhandler blies durch das rechte Nasenloch, um sich ein wenig Luft zu verschaffen, und
die Umerikaner tranken heißes Wasser und machten
lange Gesichter dazu.

Da geschah dies auf einmal: hans hansen und Ingeborg holm gingen durch den Saal. —

Tonio Kröger lehnte, in einer wohligen Ermüdung nach dem Bade und seinem hurtigen Gang, im Stuhl und aß geräucherten Lachs auf Rösibrot; — er saß der Veranda und dem Meere zugewandt. Und plöglich öffnete sich die Tür, und Hand in Hand kamen die beiden herein, — schlendernd und ohne Eile. Ingeborg, die blonde Inge, war hell gekleidet, wie sie in der Tanzstunde bei Herrn Knaak zu sein pflegte. Das leichte, geblümte Kleid reichte ihr nur bis zu den Knöcheln, und um die Schultern trug sie einen breiten, weißen Tüllbesah mit spihem Aussschnitt, der ihren weichen, geschmeidigen Hals freiließ. Der Hut hing hier an seinen zusammen:

geknüpften Bandern über dem einen Urm. Gie war vielleicht ein klein wenig erwachsener als fonst, und trug ihren wunderbaren Bopf nun um den Ropf gelegt; aber hans hansen mar gang wie immer. Er hatte feine Seemanns: Überjacke mit den goldenen Knöpfen an, über welcher auf Schultern und Rücken der breite. blaue Rragen lag; die Matrosenmuke mit den furgen Bandern hielt er in der hinabhangenden Hand und schlenkerte sie sorglos bin und ber. Ingeborg hielt ihre schmal geschnittenen Augen abgewandt, vielleicht ein wenig geniert durch die speisenden Leute, die auf sie schauten. hans hansen wandte nun gerade und aller Welt zum Troß den Ropf nach der Krühstückstafel und musterte mit seinen stablblauen Augen Einen nach dem Underen herausfordernd und gewissermaßen verächtlich; er ließ sogar Ingeborgs Sand fahren und Schwenkte seine Müße noch beftiger bin und ber, um zu zeigen, was für ein Mann er sei. Go gingen die beiden, mit dem still blauenden Meere als Hintergrund, por Tonio Krögers Mugen vorüber, durchmaßen den Saal seiner Lange nach und verschwanden durch die entgegengesette Tür im Rlavierzimmer.

Dies begab sich um halb zwölf Uhr vormittags, und noch während die Kurgäste beim Frühstück saßen, brach nebenan und in der Beranda die Gesellschaft auf und verließ, ohne daß noch jemand den Efsaal betreten hatte, durch den Seitenzugang, der vorhanden war, das Hotel. Man horte, wie draußen unter Scherzen und Gelächter die Wagen bestiegen wurden, wie ein Gefährt nach dem anderen auf der Landstraße sich knirschend in Bewegung sehte und davon-rollte . . .

"Sie kommen also wieder?" fragte Lonio Kröger . . .

"Das tun sie!" sagte der Fischhandler. "Und Gott sei's geklagt. Sie haben Musik bestellt, mussen Gie wissen, und ich schlafe hier überm Saale."

"Das ist eine hubsche Abwechslung," wiederholte Tonio Kröger. Dann stand er auf und ging fort.

Er verbrachte den Tag, wie er die anderen verbracht hatte, am Strande, im Walde, hielt ein Buch auf den Knien und blinzelte in die Sonne. Er bewegte nur einen Gedanken: diesen, daß sie wiederkehren und im Saale Tanzbelustigung abhalten würden, wie es der Fischhändler versprochen hatte; und er tat nichts, als sich hierzauf freuen, mit einer so ängstlichen und süßen Freude, wie er sie lange, tote Jahre hindurch nicht mehr erprobt hatte. Einmal, durch irgend eine Verknüpfung von Vorstellungen, erinnerte er sich flüchtig eines fernen Bekannten, Udalberts, des Novellisten, der wußte, was er wollte, und sich ins Kassehaus begeben hatte, um der Früh-

lingsluft zu entgehen. Und er zuckte die Uchseln über ihn . . .

Es wurde früher als gewöhnlich zu Mittag gegessen, und das Abendbrot nahm man ebenfalls zeitiger als sonst, im Klavierzimmer, weil im Saale schon Vorbereitungen zum Balle getroffen wurden: auf so festliche Art war alles in Unordnung gebracht. Dann, als es schon dunkel war und Lonio Kröger in seinem Zimmer sas, ward es wieder lebendig auf der Landstraße und im Hause. Die Ausslügler kehrten zurück; ja, aus der Richtung von Helsingör trasen zu Rad und zu Wagen noch neue Gäste ein, und bereits hörte man drunten im Hause eine Geige stimmen und eine Klarinette näselnde Übungsläuse vollsühren... Alles versprach, daß es ein glänzendes Ballsest geben werde.

Nun setzte das kleine Orchester mit einem Marsche ein: gedämpft und taktsest scholl es heraus: man eröffnete den Tanz mit einer Polonaise. Tonio Kröger saß noch eine Weile still und lauschte. Us er aber vernahm, wie das Marschetempo in Walzertakt überging, machte er sich auf und schlich geräuschlos aus seinem Zimmer.

Von dem Korridor, an dem es gelegen war, konnte man über eine Nebentreppe zu dem Seitenzeingang des Hotels und von dort, ohne ein Zimmer zu berühren, in die Glasveranda gelangen. Diesen Weg nahm er, leise und verz

stohlen, als befinde er sich auf verbotenen Pfaden, tastete sich behutsam durch das Dunkel, unwidersstehlich angezogen von dieser dummen und selig wiegenden Musik, deren Klänge schon klar und ungedämpft zu ihm drangen.

Die Beranda war leer und unerleuchtet, aber die Glastür zum Saale, wo die beiden großen, mit blanken Reflektoren versehenen Petroleum-lampen hell erstrahlten, stand geöffnet. Dorthin schlich er sich auf leisen Sohlen, und der diebische Genuß, hier im Dunkeln stehen und ungesehen Die belauschen zu dürfen, die im Lichte tanzten, verursachte ein Prickeln in seiner Haut. Hastig und begierig sandte er seine Blicke nach den beiden aus, die er suchte . . .

Die Fröhlichkeit des Festes schien schon ganz frei entsaltet, obgleich es kaum seit einer halben Stunde eröffnet war; aber man war ja bereits warm und angeregt hiehergekommen, nachdem man den ganzen Tag miteinander verbracht, sorglos, gemeinsam und glücklich. Im Rlavierzimmer, das Tonio Kröger überblicken konnte, wenn er sich ein wenig weiter vorwagte, hatten sich mehrere ältere Herren rauchend und trinkend beim Kartenspiel vereinigt; aber andere saßen bei ihren Gattinnen im Vordergrunde auf den Plüschstühlen und an den Wänden des Saales und sahen dem Tanze zu. Sie hielten die Hände auf die gespreizten Knie gestückt und bliesen mit

einem wohlhabenden Ausdruck die Bangen auf, indes die Mütter, Rapotthutchen auf den Scheiteln, die Sande unter der Bruft gusammenlegten und mit seitwärts geneigten Röpfen in das Getummel der jungen Leute schauten. Ein Podium war an der einen Längswand des Saales errichtet worden. und dort taten die Musikanten ihr Bestes. Gogar eine Trompete war da, welche mit einer gewiffen zogernden Behutsamkeit blies, als fürchtete fie fich vor ihter eigenen Stimme, die fich dennoch beständig brach und überschlug . . . Wogend und freisend bewegten sich die Paare umein= ander, indes andere Urm in Urm den Saal um: wandelten. Man war nicht ballmäßig gekleidet, sondern nur wie an einem Sommersonntag, den man im Freien verbringt: die Ravaliere in fleinstädtisch geschnittenen Unzugen, denen man ansab, daß sie die ganze Woche geschont wurden, und die jungen Mädchen in lichten und leichten Rleidern mit Feldblumensträußchen an den Miedern. Auch ein paar Kinder waren im Saale und tangten untereinander auf ihre Urt, sogar wenn die Musik pausierte. Ein langbeiniger Mensch in schwalbenschwangförmigem Rockchen, ein Provinglowe mit Augenglas und gebranntem haupt= haar, Postadjunkt oder dergleichen und wie die fleischgewordene komische Figur aus einem danischen Roman, schien Festordner und Rommandeur des Balles zu fein. Gilfertig, transpirierend und mit ganzer Seele bei der Sache, war er überall zugleich, schwänzelte übergeschäftig durch den Saal, indem er kunstvoll mit den Zehenspiken zuerst auftrat und die Füße, die in glatten und spiken Militärstiefeletten steckten, auf eine verzwickte Urt kreuzweis übereinander setzte, schwang die Urme in der Luft, traf Unordnungen, rief nach Musik, klatschte in die Hände, und bei all dem flogen die Bänder der großen, bunten Schleife, die als Zeichen seiner Würde auf seiner Schulter befestigt war und nach der er manchmal liebevoll den Kopf drehte, flatternd hinter ihm drein.

Ja, sie waren da, die beiden, die heute im Sonnenlicht an Tonio Rroger vorübergezogen waren, er sah sie wieder und erschrak vor Freude, als er sie fast gleichzeitig gewahrte. hier stand Bans Bansen, gang nahe bei ibm, dicht an der Tur; breitbeinig und ein wenig vorgebeugt, verzehrte er bedächtig ein großes Stück Sandtorte, wobei er die hohle hand unters Kinn hielt, um die Krümel aufzufangen. Und dort an der Wand faß Ingeborg Solm, die blonde Inge, und eben schwänzelte der Udjunkt auf sie zu, um sie durch eine ausgesuchte Berbeugung gum Tange aufgufordern, wobei er die eine Sand auf den Rucken legte und die andere grazios in den Bufen ichob; aber sie schüttelte den Ropf und deutete an, daß sie zu atemlos sei und ein wenig ruben muffe, worauf der Udjunkt sich neben sie fette.

Tonio Rroger fab fie an, die beiden, um die er por Beiten Liebe gelitten hatte. - Sans und Ingeborg. Gie maren es nicht fo fehr vermoge einzelner Merkmale und der Abnlichkeit der Rleis dung, als kraft der Gleichheit der Raffe und des Inpus, dieser lichten, stablblaugugigen und blondbaarigen Urt, die eine Vorstellung von Reinheit, Ungetrübtheit, Beiterkeit und einer zugleich Stolzen und Schlichten, unberührbaren Sprodigfeit hervorrief . . . Er sab sie an, sab, wie hans Sansen so keck und wohlgestaltet wie nur jemals, breit in den Schultern und schmal in den Suften, in seinem Matrosenanzug dastand, sah, wie Ingeborg auf eine gewisse übermutige Urt lachend den Ropf gur Geite warf, auf eine gewisse Urt ihre hand, eine gar nicht besonders schmale, gar nicht besonders feine Rlein : Madchenhand, zum Sinterfopfe führte, wobei der leichte Urmel von ihrem Ellenbogen zurückglitt, - und plöglich erschütterte das Beimweh seine Bruft mit einem folchen Schmerz, daß er unwillfürlich meiter ins Dunkel zuruckwich, damit niemand das Bucken feines Besichtes fabe.

Hatte ich euch vergessen? fragte er. Nein, niemals! Nicht dich, Hans, noch dich, blonde Jinge! Ihr wart es ja, für die ich arbeitete, und wenn ich Applaus vernahm, blickte ich heimlich um mich, ob ihr daran teilhättet . . Hast du nun den Don Carlos gelesen, Hans Hansen, wie

du es mir an eurer Gartenpforte versprachst? Tu's nicht! ich verlange es nicht mehr von dir. Bas geht dich der König an, der weint, weil er einsam ist? Du sollst deine hellen Augen nicht trub und traumblode machen vom Starren in Berse und Melancholie . . . Bu sein wie du! Roch einmal anfangen, aufwachsen gleich dir, rechtschaffen, froblich und schlicht, regelrecht, ordnungegemäß und im Einverständnis mit Gott und der Welt, geliebt werden von den Sarmlosen und Glücklichen, dich zum Weibe nehmen, Ingeborg Solm, und einen Gobn haben wie du, Bans Sansen, - frei bom Kluch der Erkenntnis und der schöpferischen Qual leben, lieben und loben in seliger Gewöhnlichkeit! . . . Noch einmal anfangen? Aber es hülfe nichts. Es würde wieder so werden, - alles wurde wieder so kommen, wie es gekommen ift. Denn Etliche geben mit Not= wendigkeit in die Irre, weil es einen rechten Weg für sie überhaupt nicht gibt.

Nun schwieg die Musik; es war Pause, und Erfrischungen wurden gereicht. Der Udjunkt eilte persönlich mit einem Teebrett voll Heringssalat umher und bediente die Damen: aber vor Ingeborg Holm ließ er sich sogar auf ein Knie nieder, als er ihr das Schälchen reichte, und sie errötete vor Freude darüber.

Man begann jest dennoch im Saale auf den Zuschauer unter der Glastur aufmerksam

gu werden, und aus hubschen, erhiften Gefichtern trafen ihm fremde und forschende Blide; aber er behauptete trogdem feinen Plag. Much Ingeborg und Sans ftreiften ihn beinabe gleichzeitig mit den Augen, mit jener vollkommenen Bleich: aultigkeit, die fast das Unsehen der Berachtung hat. Ploklich jedoch ward er sich bewuft, daß von irgendwoher ein Blick zu ihm drang und auf ihm ruhte . . . Er wandte den Ropf, und fofort trafen feine Mugen mit denen gusammen, deren Berührung er empfunden hatte. Ein Mädchen stand nicht weit von ihm, mit blassem, schmalem und feinem Gesicht, das er ichon früher bemerkt hatte. Sie hatte nicht viel getanzt, die Ravaliere batten sich nicht sonderlich um sie bemübt, und er hatte sie einsam mit berb geschlossenen Lippen an der Wand sigen seben. Auch jest stand sie allein. Gie war hell und duftig gekleidet, wie die anderen, aber unter dem durchsichtigen Stoff ihres Rleides schimmerten ihre blogen Schultern spig und dürftig, und der magere Sals stat fo tief zwischen diesen armseligen Schultern, daß das stille Mädchen fast ein wenig verwachsen erschien. Ihre Sande, mit dunnen Salbhandschuhen befleidet, hielt sie so vor der flachen Bruft, daß die Fingerspigen sich facht berührten. Befenkten Ropfes blickte sie Tonio Kröger von unten herauf mit schwarzen, schwimmenden Augen an. Er wandte sich ab . . .

hier, gang nabe bei ihm, fagen hans und Ingeborg. Er hatte sich zu ihr gesett, die vielleicht seine Schwester war, und umgeben von anderen rotwangigen Menschenkindern afen und tranten sie, schwaßten und vergnügten sich, riefen sich mit flingenden Stimmen Neckereien zu und lachten hell in die Luft. Konnte er sich ihnen nicht ein wenig nabern? Nicht an ihn oder sie ein Scherzwort richten, das ihm einfiel und das fie ihm wenigstens mit einem Lächeln beantworten mußten? Es wurde ibn beglücken, er febnte fich danad; er wurde dann gufriedener in fein Bimmer guruckfehren, mit dem Bewußtsein, eine fleine Bemeinschaft mit den beiden bergestellt zu haben. Er dachte sich aus, was er fagen konnte; aber er fand nicht den Mut, es zu sagen. Auch war es ja wie immer: sie wurden ihn nicht versteben, würden befremdet auf das horchen, was er zu fagen vermöchte. Denn ihre Sprache mar nicht feine Sprache.

Nun schien der Tanz auss neue beginnen zu sollen. Der Udjunkt entfaltete eine umfassende Tätigkeit. Er eilte umher und forderte alle Welt zum Engagieren auf, räumte mit Hilfe des Kellners Stühle und Gläser aus dem Wege, erteilte den Musikern Befehle und schob einzelne Täppische, die nicht wußten wohin, an den Schultern vor sich her. Was hatte man vor? Je vier und vier Paare bildeten Karrees . . . Gine schreckliche

Erinnerung machte Tonio Kröger erröten. Man tanzte Quadrille.

Die Musik sette ein, und die Dagre schritten unter Berbeugungen durcheinander. Der Udiuntt fommandierte; er fommandierte, bei Gott, auf Frangofisch und brachte die Rasallaute auf unvergleichlich distingierte Urt hervor. Ingeborg Solm tangte dicht por Tonio Rroger, in dem Rarree, das fich unmittelbar an der Glastur befand, Gie bewegte sich vor ihm hin und her, vorwärts und ruckwarts, schreitend und drehend; ein Duft, der bon ihrem haar oder dem garten Stoff ihres Rleides ausging, berührte ihn manchmal, und er Schloß die Augen in einem Gefühl, das ihm von je so wohl bekannt gewesen, dessen Urom und berben Reiz er in all diesen letten Tagen leife perspürt hatte und das ihn nun wieder gang mit seiner suffen Drangsal erfüllte. Was war es doch? Gebnsucht, Bartlichkeit? Reid? Gelbstverachtung? ... Moulinet des dames! Lachtest du, blonde Inge, lachtest du mich aus, als ich moulinet tangte und mich fo jammerlich blamierte? Und wurdest du auch heute noch lachen, nun da ich doch so etwas wie ein berühmter Mann geworden bin? Ja, das wurdest du und wurdest dreimal recht daran fun! Und wenn ich, ich gang allein, die neun Symphonien, die Welt als Wille und Borstellung und das Jungste Gericht vollbracht hatte, - du würdest ewig recht haben zu lachen. Er fah fie an, und eine Berezeile fiel ihm ein. deren er sich lange nicht erinnert hatte und die ihm doch so vertraut und verwandt war: "Ich mochte schlafen, aber du mußt tangen." Er fannte sie so gut, die melancholischenordische, innig:un= geschickte Schwerfälligkeit der Empfindung, die daraus sprach. Schlafen . . . Sich danach fehnen, einfach und völlig dem Gefühle leben zu durfen, das ohne die Berpflichtung, zur Tat und gum Tang zu werden, suß und trage in sich felber ruht, - und dennoch tangen, behend und geiftes: gegenwärtig den schweren, schweren und gefähr= lichen Messertang der Runft vollführen zu muffen, ohne je gang des demutigenden Widerfinnes gu vergeffen, der darin lag, tangen zu muffen, indes man liebte . . .

Auf einmal geriet das Ganze in eine tolle und ausgelassene Bewegung. Die Karrees hatten sich aufgelöst, und springend und gleitend stob alles umher: man beschloß die Quadrille mit einem Galopp. Die Paare slogen zum rasenden Eiltakt der Musik an Lonio Kröger vorüber, schassierend, hastend, einander überholend, mit kurzem, atemlosem Gelächter. Eines kam daher, mitgerissen von der allgemeinen Jagd, kreisend und vorwärts sausend. Das Mädchen hatte ein blasses seines Gesicht und magere, zu hohe Schultern. Und plößlich, dicht vor ihm, entstand ein Stolpern, Rutschen und Stürzen. Das blasse Mädchen

fiel hin. Sie siel so hart und heftig, daß es fast gefährlich aussah, und mit ihr der Ravalier. Dieser mußte sich so gröblich weh getan haben, daß er seiner Tänzerin ganz vergaß, denn, nur halbwegs aufgerichtet, begann er unter Grimassen seine Knie mit den händen zu reiben; und das Mädchen, scheinbar ganz betäubt vom Falle, lag noch immer am Boden. Da trat Tonio Kröger vor, faßte sie sacht an den Urmen und hob sie auf. Ubgeheßt, verwirrt und unglücklich sah sie zu ihm empor, und plößlich färbte ihr zartes Gessicht sich mit einer matten Röte.

"Tak! O, mange Tak!" sagte sie und sah ihn von unten herauf mit dunklen, schwimmenden Augen an.

"Sie follten nicht mehr tanzen, Fräulein," sagte er sanft. Dann blickte er sich noch einmal nach ihnen um, nach Hans und Ingeborg, und ging fort, verließ die Beranda und den Ball und ging in sein Zimmer hinauf.

Er war berauscht von dem Feste, an dem er nicht teil gehabt, und mude von Eisersucht. Wie früher, ganz wie früher war es gewesen! Mit erhistem Gesicht hatte er an dunkler Stelle gestanden, in Schmerzen um euch, ihr Blonden, Lebendigen, Glücklichen, und war dann einsam hinweggegangen. Jemand müßte nun kommen! Ingeborg müßte nun kommen, müßte bemerken, daß er fort war, müßte ihm heimlich folgen, ihm

die Hand auf die Schulter legen und sagen: Romm herein zu uns! Sei froh! Ich liebe dich!
... Aber sie kam keineswegs. Dergleichen geschah nicht. Ja, wie damals war es, und er war glücklich wie damals. Denn sein Herz lebte. Was aber war gewesen während all der Zeit, in der er das geworden, was er nun war? — Erstarrung; Ode; Eis; und Geist! Und Runst! . . .

Er entfleidete fich, legte fich zur Rube, lofchte das Licht. Er flufterte zwei Namen in das Riffen hinein, diefe paar feuschen, nordischen Gilben, die ibm feine eigentliche und ursprüngliche Liebes:. Leides- und Glücksart, das Leben, das simple und innige Gefühl, die Beimat bezeichneten. Er blickte guruck auf die Jahre feit damals bis auf diefen Tag. Er gedachte der muften Abenteuer der Ginne, der Nerven und des Gedankens, die er durchlebt, sah sich zerfressen von Fronie und Beist, verödet und gelähmt von Erkenntnis, halb aufgerieben von den Riebern und Froften des Schaffens, haltlos und unter Bewissensnöten zwischen frassen Ertremen, zwischen Beiligkeit und Brunft bin= und hergeworfen, raffiniert, verarmt, erschöpft von falten und fünstlich erlesenen Eraltationen, verirrt, verwüstet, germartert, frant - und schluchzte vor Reue und Beimweh.

Um ihn war es still und dunkel. Aber von unten tonte gedampft und wiegend des Lebens suger, trivioler Dreitakt zu ihm herauf.

Tonio Kröger saß im Norden und schrieb an Lisaweta Iwanowna, seine Freundin, wie er es ihr versprochen hatte.

Liebe Lisaweta dort unten in Arkadien, wohin ich bald zurückkehren werde, schrieb er. Hier ist nun also so etwas wie ein Brief, aber er wird Sie wohl enttäuschen, denn ich denke, ihn ein wenig allgemein zu halten. Nicht, daß ich so gar nichts zu erzählen, auf meine Beise nicht dies und das erlebt hätte. Zu Hause, in meiner Baterstadt, wollte man mich sogar verhaften. . . aber davon sollen Sie mündlich hören. Ich habe jest manchmal Tage, an denen ich es vorziehe, auf gute Urt etwas allgemeines zu sagen, anstatt Geschichten zu erzählen.

Wissen Sie wohl noch, Lisaweta, daß Sie mich einmal einen Bürger, einen verirrten Bürger nannten? Sie nannten mich so in einer Stunde, da ich Ihnen, verführt durch andere Geständnisse, die ich mir vorher hatte entschlüpfen lassen, meine Liebe zu dem gestand, was ich das Leben nenne; und ich frage mich, ob Sie wohl wußten, wie sehr Sie damit die Wahrheit trasen, wie sehr mein Bürzgertum und meine Liebe zum "Leben" eins und dasselbe sind. Diese Reise hat mir Veranlassung gegeben, darüber nachzudenken . . .

Mein Bater, wissen Sie, war ein nordisches Temperament: betrachtsam, grundlich, forreft aus Puritanismus und zur Wehmut geneigt; meine Mutter von unbestimmt erotischem Blut, schon, sinnlich, naiv, zugleich fahrlässig und leiden= schaftlich und von einer impulsiven Liederlichkeit. Gang ohne Zweifel war dies eine Mischung, die außerordentliche Möglichkeiten - und außer= ordentliche Gefahren in sich schloß. Was heraus= kam, war dies: ein Burger, der sich in die Runft verirrte, ein Bobemien mit Beimweb nach der guten Rinderstube, ein Runftler mit schlechtem Bewissen. Denn mein burgerliches Gewissen ift es ja, was mich in allem Runftlertum, aller Außerordentlichkeit und allem Genie etwas tief 3meideutiges, tief Unruchiges, tief 3meifelhaftes erblicken läft, was mich mit dieser verliebten Schwäche für das Simple, Treuberzige und Un= genehm-Normale, das Ungeniale und Unständige erfüllt.

Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe es infolge dessen ein wenig schwer. Ihr Rünstler nennt mich einen Bürger, und die Bürger sind versucht, mich zu vershaften . . . ich weiß nicht, was von beidem mich bitterer kränkt. Die Bürger sind dumm: ihr Unbeter der Schönheit aber, die ihr mich phlegmatisch und ohne Sehnsucht heißt, solltet bedenken, daß es ein Rünstlertum gibt, so tief,

fo von Anbeginn und Schicksals wegen, daß keine Sehnsucht ihm süßer und empfindenswerter erscheint als die nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit.

Ich bewundere die Stolzen und Kalten, die auf den Pfaden der großen, der dämonischen Schönheit abenteuern und den "Menschen" verzachten, — aber ich beneide sie nicht. Denn wenn irgend etwas imstande ist, aus einem Literaten einen Dichter zu machen, so ist es diese meine Bürgerliebe zum Menschlichen, Lebendigen und Gewöhnlichen. Alle Wärme, alle Güte, aller Humor kommt aus ihr, und fast will mir scheinen, als sei sie jene Liebe selbst, von der geschrieben steht, daß Einer mit Menschen= und Engelszungen reden könnte und ohne sie doch nur ein tonendes Erz und eine klingende Schelle sei.

Was ich getan habe, ist nichts, nicht viel, so gut wie nichts. Ich werde Bessers machen, Lisaweta, — dies ist ein Versprechen. Während ich schreibe, rauscht das Meer zu mir heraus, und ich schließe die Augen. Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein will, ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, daß ich sie banne und erlöse: tragische und lächerliche und solche, die beides zugleich sind, — und diesen bin ich sehr zugetan. Aber meine tiesste und verstohlenste Liebe

gehört den Blonden und Blauaugigen, den hellen Lebendigen, den Glucklichen, Liebenswürdigen und Gewöhnlichen.

Schelten Sie diese Liebe nicht, Lisaweta; sie ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und schwermutiger Neid und ein klein wenig Berachtung und eine ganze keusche Seligkeit.



Werke

роп

Thomas Mann

## Sefammelte Werke

Ausgabe in einzelnen Banden Jeder Band ift einzeln tauflich und nicht numeriert

Budden broofs Verfalleiner Familie Zwei Bände, 159, Auflage

Ronigliche Hoheit Roman. 82. Auslage

Betrachtungen eines Unpolitischen 24. Auflage

> Rede und Untwort Gesammelte Abhandlungen und kleine Aufsäße 16. Auslage

> > Novellen Zwei Bände. 15. Auflage

Der Zauberberg Zwei Bände. 60, Auflage

Neuerscheinung:

Bemühungen Neue Folge der Gesammelten Abhandlungen und kleinen Aufsäße

Gesamtausgabe in zehn Banden Mit einer Radierung von Mag Liebermann

# Thomas Mann Einzelausgaben

Fiorenza Drei Akte. 11. Auflage

Friedrich und die große Roalition
41. Auflage

**Serr** und Sund **Ge** fang vom Rindchen Зwei Idoplen. 20. Uuflage

Von Deutscher Republik 6. Auflage

Fischers Romanbibliothet:

Der kleine Herr Friedemann Novellen. 96. Auflage

> Das Wunderkind Novellen. 70. Auflage

> Fifders illuftrierte Bucher:

herr und hund

Jdplle. 10. Auflage Mit 15 Illustrationen und handkoloriertem Einband von Georg W. Rößner

In Borbereitung:

Unordnung und frühes Leid
Mustrierte Ausgabe

# Fischers illustrierte Bücher

#### Bisber erfdienen

## Gerhart hauptmann / Fasching

Gine Studie. 10. Auflage Mit 12 Junstrationen und handkoloriertem Einband von Alfred Kubin

#### hermann heffe / In der alten Conne

Erzählung. 27. Auflage Mit 16 Jaustrationen und handtoloriertem Einband von Wilhelm Schulz.

## Bernhard Rellermann / Die Beiligen

12. Auflage

Mit 12 Junftrationen und handkoloriertem Einband von Magnus Zeller

#### E. v. Renferling / harmonie

Novelle. 20. Auflage

Mit 18 Jauftrationen und handkoloriertem Einband von Karl Walfer

#### Thomas Mann / herr und hund

Jonlle. 10. Auflage

Mit 15 Juffrationen und handfoloriertem Ginband bon Georg 2B. Röfiner

#### In Borbereitung:

### Johannes B. Jensen / Der Monsun und andere Liergeschichten

Mit 16 Jauftrationen und handkoloriertem Einband von Arthur Wellmann

# herman Bang / Die vier Teufel

mit 17 Junstrationen und handkoloriertem Einband von George G. Kobbe



Drud von Fr. Richter G. m. b. S. in Leipzig

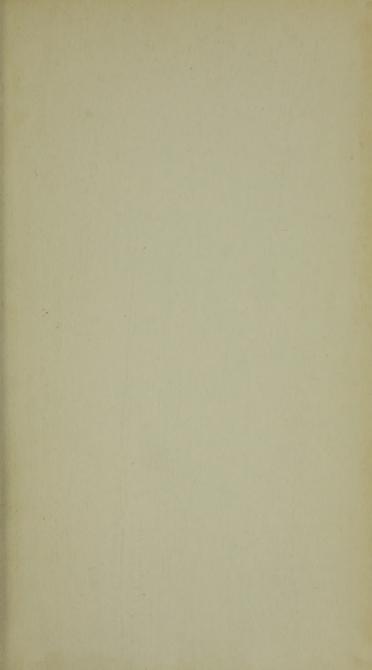





